# Liebe Besucherin, lieber Besucher, grüß Gott und herzlich willkommen im Bayrischen Wörterbuch!

Ein Bayrisches Wörterbuch im Internet - braucht man so etwas überhaupt? Hier verhält es sich wie mit einem Mobiltelefon: es ist nicht lebensnotwendig, kann aber manchmal ganz nützlich sein.

Das Bayrische Wörterbuch ist ein reines Liebhaber-Projekt, ich habe mir gar nicht erst die Mühe gemacht, die dafür geopferten (Freizeit-)Arbeitsstunden zu zählen.

Meine Wörtersammlung erhebt nicht den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht nach sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten erstellt. Sie beinhaltet in erster Linie oberbayerische Dialekt-Ausdrücke.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Unterhaltung beim "Blättern" in meinem Wörterbuch mit bekannten, alten, teilweise bereits vergessenen oder nicht mehr gebräuchlichen bairischen Ausdrücken. Sollten Sie einen Ausdruck, eine Redewendung oder ein bayerisches Wort (vielleicht auch mehrere) vermissen, schreiben Sie mir oder rufen mich an. Ich freue mich über Ihre werte Unterstützung und bin dankbar für jede Ergänzung.

#### Buchstabe A

| <b>a</b> [à] (unbest. Artikel m/f/n)                                                                                    | ein, eine, ein ( <b>a Mo</b> = ein Mann; <b>a Frau</b> = eine<br>Frau; <b>a Kind</b> = ein Kind)                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> [à] (pers. Fürwort<br>3. Pers. m)                                                                              | er ( <b>sagt a =</b> sagt er; <b>hod a gsagt =</b> hat er gesagt)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>aa</b> [à:]                                                                                                          | <sup>1</sup> auch ( <b>des moan i aa = das meine ich auch</b> ) <sup>2</sup> Kleinkindlicher Ausdruck für: Ich muß aufs Klo ( <b>Mamma, 'aa' macha!</b> )                                                                                                                                                                              |
| aba<br>awa [ <u>å</u> wà] <i>(oba)</i>                                                                                  | abher, herab, herunter (geh vo da Loater aba!)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>abbeerin</b><br>[ <u>å:</u> beàin/ <u>å</u> bbeàin/<br><u>å:</u> biàin/ <u>å</u> bbiàin                              | Beeren, z.B. Holunderbeeren, Johannisbeeren abzupfen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| abbetteln<br>[ <u>å:</u> bädln/ <u>å</u> bbädln]                                                                        | <sup>1</sup> etwas aufdringlich abverlangen, abbitten;<br><sup>2</sup> eine Bestrafung herausfordern ( <b>wennst so</b><br><b>weiter machst, bettelst ma a gscheide</b><br><b>Watschn ab!</b> )                                                                                                                                        |
| <b>abbeuteln</b><br>[ <u>å:</u> baidln/ <u>å</u> bbaidln]                                                               | sich vor Kälte, Nässe oder Ekel abschütteln<br>(wia's 'n gsehgn hat, hat sie sich<br>abbeutelt.)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>abbiaschdln</b><br>[ <u>å:</u> biàschdln/ <u>å</u> bbiàschdln]                                                       | abbürsten (hast deine dreckertn Schuah scho abbürschtelt?)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>abblatteln</b><br>[ <u>å:</u> blà:dln/ <u>å</u> bblà:dln]                                                            | abblättern (d'Fenster miass ma streicha, weil d'Farb scho abblattelt.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>abbräunen</b><br>[ <u>å:</u> bräinà/ <u>å</u> bbräinà]                                                               | anbraten, rösten (hab i mir a Scheibn<br>Leberkäs abbräunt.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| abbrennt<br>[ <u>å:</u> brend/ <u>å</u> bbrend]                                                                         | <sup>1</sup> abgebrannt, ohne Geld (i bin abbrennt,<br>kannst du mir a Geld leihn?)<br><sup>2</sup> niedergebrannt (da Huabahof is<br>abbrennt!)                                                                                                                                                                                       |
| <b>abbrocken</b><br>[ <u>å:</u> broggà/ <u>å</u> bbroggà]                                                               | abpflücken, pflücken, ernten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| abbusseln<br>[ <u>å:</u> bussln/ <u>å</u> bbussln]                                                                      | [mit Küssen bedecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>abdanken</b><br>[ <u>å:</u> dangà/ <u>å</u> bdangà]                                                                  | <sup>1</sup> abdanken, abtreten <sup>2</sup> sich bedanken (das<br>Abdanken war früher ein wichtiger<br>Programmpunkt bei Hochzeiten; das Brautpaar<br>bedankte sich bei den Gästen und wurde bei<br>dieser Gelegenheit beschenkt. Meist wurden die<br>Verwandten und Freunde vom Hochzeitslader<br>auch noch mit Gstanzln derbleckt.) |
| abdraht<br>abgedreht <i>(Adj.)</i> [ <u>å:</u> drà:d]                                                                   | gewieft, durchtrieben ( <b>so a abdrahter</b><br><b>Hund!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>abdriggn</b><br><b>abdriggln</b><br>[ <u>å:</u> driggen/ <u>å:</u> driggln/<br><u>å</u> bdriggen/ <u>å</u> bdriggln] | abtrocknen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| T                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abdrucken<br>abdrücken<br>[ <u>å:</u> druggà/ <u>å</u> bdruggà]                    | abknöpfen, abnehmen (des Auto hab i<br>eahm billig abdruckt!)                                                                                                                                              |
| abessen (sich an etwas)<br>[ <u>å</u> bessn]                                       | von etwas so viel essen, dass man es schier<br>nicht mehr sehen bzw. riechen kann                                                                                                                          |
| abfarbig<br>abfärbig (Adj.) [ <u>å:</u> fàwig/ <u>å</u> bfàwig]                    | ausgebleicht, verschossen                                                                                                                                                                                  |
| abfechsen<br>[ <u>å:</u> fäxn/ <u>å</u> bfäxn]                                     | einen Pflanzentrieb abnehmen und neu<br>einsetzen                                                                                                                                                          |
| abfieseln<br>[ <u>å:</u> fi:sln/ <u>å</u> bfi:sln]                                 | <sup>1</sup> abnagen (a Brathendl abfieseln)<br><sup>2</sup> besiegen (im Sport: die ham d'Bayern<br>gscheit abgfieslt)                                                                                    |
| abfotzen<br>[ <u>å:</u> fozzn/ <u>å</u> bfozzn]                                    | ordentlich ohrfeigen (der Saubua ghörad amoi gscheid abgfotzt!)                                                                                                                                            |
| abfressen [å:fressn/åbfressn]                                                      | Interesse oder Lust an etwas verlieren , etwas gänzlich satt haben (am Fernsehschaugn hab i mi absolut abgfressen)                                                                                         |
| abfretten<br>[ <u>å:</u> freddn/ <u>å</u> bfreddn]                                 | sich erfolglos mit etwas abmühen                                                                                                                                                                           |
| <b>abgeben</b> , <i>sich</i><br>[ <u>å:gem/å</u> bgem]                             | sich beschäftigen mit etwas, sich befassen mit etwas/jdm. (mit so am Gschwerl gib i mi gar ned erst ab!)                                                                                                   |
| abgedreht (Adj.)<br>[ <u>å:</u> drà:d] (odraht)                                    | durchtrieben, gewieft, gewitzt                                                                                                                                                                             |
| abgehen                                                                            | fehlen, mangeln (den wenn i bloß siehg, geht mar a Fuchzger ab!)                                                                                                                                           |
| [ <u>å:ge:/å</u> bge:]                                                             | das fehlte mir gerade noch = des gangad<br>ma grad no ab                                                                                                                                                   |
| abgeschmach (Adj.)<br>[å:gschmå:ch]                                                | griesgrämig, knurrig, unfreundlich                                                                                                                                                                         |
| <b>abgrasen</b><br>[ <u>å:</u> grå:sn/ <u>å</u> bgrå:sn]                           | ¹abweiden (d'Schaf ham die ganze Wiesn<br>abgrast.) ²absuchen (s'ganze Viertel hab i<br>abgrast bis i di gfundn hab.) ³abklappern<br>(die ganze Verwandtschaft hab i<br>abgrast, koana leicht mar a Geld!) |
| <b>abhackein,</b> sich<br>[ <u>å:</u> hàgln/ <u>å</u> bhàgln]                      | sich zanken, wegen jeder Kleinigkeit streiten                                                                                                                                                              |
| abi<br>awi [ <u>å:</u> we] <i>(obi)</i>                                            | abhin, hinunter                                                                                                                                                                                            |
| <b>abidaucha</b><br>[ <u>å:</u> wedauchà]                                          | jemanden erniedrigen, demütigen                                                                                                                                                                            |
| abidoa, sich<br>[ <u>å:</u> wedoà] (awidoa)                                        | sich abmühen, abrackern                                                                                                                                                                                    |
| abkrageln<br>[ <u>å:g</u> rà:gln/ <u>å</u> bgrà:gln]                               | den Hals/Kragen umdrehen ( <b>den Dreckhammel sollt ma abkrageln</b> )                                                                                                                                     |
| ableeren<br>[ <u>å:</u> làrn/ <u>åb</u> làrn]                                      | abladen, entladen (Anhänger ableeren)                                                                                                                                                                      |
| abluchsen<br>[ <u>å:</u> luxn/ <u>å</u> bluxn]                                     | ablisten ( <b>Den schönen Teppich hab i ihr abgluchst</b> )                                                                                                                                                |
| abluren<br>[ <u>å:</u> luàn/ <u>å</u> bluàn]                                       | auflauern, heimlich beobachten                                                                                                                                                                             |
| <b>Abort</b> , der<br>[Ab <u>o</u> rdd]                                            | Abort, Toilette, WC (i sog oiwei<br>"Befreiungshalle" dazua.)                                                                                                                                              |
| <b>Abortdeckel</b> , der<br>[Ab <u>o</u> rddegl]                                   | <sup>1</sup> Toiletten- bzw. WC-Deckel, Klodeckel<br><sup>2</sup> Bezeichnung für sehr große Männerhände<br>( <b>dua deine Abortdeckel weg!</b> )                                                          |
| <b>abpassen</b><br>[ <u>å:</u> bàssn/ <u>å</u> bbàssn]                             | <sup>1</sup> auf den richtigen Zeitpunkt warten <sup>2</sup> jmdm.<br>auflauern                                                                                                                            |
| <b>abpecken</b><br>[ <u>å:</u> bäggà/ <u>å</u> bbäggà]                             | eine Oberfläche grob bearbeiten, abtragen,<br>abschlagen ( <b>die Mauer miass ma</b><br><b>abpecka</b> )                                                                                                   |
| abpudeln, sich<br>[ <u>å:</u> budln/ <u>å</u> bbudln]                              | abschütteln, sich (dem is oiss wurscht, der pudelt sich bloß ab)                                                                                                                                           |
| abputzen (sich die Hände an/bei etw.<br>a.)<br>[ <u>å:</u> buzzn/ <u>å</u> bbuzzn] | einen Vorteil aus etwas ziehen, sich an etwas<br>bereichern                                                                                                                                                |
| <b>abrahmen</b><br>[ <u>å:</u> rà:mà/ <u>å</u> brà:mà]                             | "absahnen", Gewinn machen (bei dem<br>Gschäft ham ma sauber abgrahmt.)                                                                                                                                     |
| abräumen [ <u>å:</u> ràmmà/ <u>å</u> bràmmà]                                       | Gewinn einstreichen, absahnen                                                                                                                                                                              |
| <b>Abrui</b> , der [Abr <u>ui</u> ]                                                | April                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Abruiaff</b> , der [Abr <u>ui</u> aff]                                                          | Ein(e) in den April Geschickte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abschauen [åbschaung]                                                                              | <sup>1</sup> sich an etwas satt sehen, etwas nicht mehr<br>sehen können ( <b>an "Dahoam is dahoam"</b><br><b>hab i mi abgschaut.</b> ) <sup>2</sup> spicken, abschreiben<br>(in der Schule)                                                                                                                       |
| abschieben [åbschiàm]                                                                              | abhauen, verschwinden                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| abschlecken<br>[ <u>å:</u> schläggà/ <u>å</u> bschläggà]                                           | ablecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| abschmatzen<br>[ <u>å:</u> schmà:zn/ <u>å</u> bschmà:zn]                                           | jmdm. durch penetrantes Reden etwas abgewinnen, "abschwatzen"                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>abschnallen</b><br>[ <u>å:</u> schnåin/ <u>å</u> bschnåin]                                      | baff sein, staunen  da bleibt mir ja die Spucke weg = i glaub, i schnall ab                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>absehen</b><br>[ <u>å:</u> säng/ <u>å</u> bsäng]                                                | sich an etwas satt sehen, etwas nicht mehr<br>sehen können (an "Dahoam is dahoam"<br>hab i mi abgsehgn.)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>abseilen</b> [ <u>å</u> bsailn                                                                  | sich drücken, aus dem Staub machen (Abseilerjob = eine "Arbeit", bei der man nicht viel oder gar nicht arbeiten muss.)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Abseitel</b> , das [Abbsaidl]                                                                   | ein(e) Winkel/Ecke, wo alles mögliche abgestellt/gelagert wird                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>abspülen</b><br>[ <u>å:</u> schbiàn/ <u>å</u> bschbiàn<br><u>å:</u> schbuin/ <u>å</u> bschbuin] | abwaschen, Geschirr spülen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Abspülhadern</b> , der<br>[ <u>Å</u> bschbuihå:dàn]                                             | Geschirrspültuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>abstauben</b><br>[ <u>å:</u> schdaum/ <u>å</u> bschdaum]                                        | <sup>1</sup> unbemerkt mitnehmen <sup>2</sup> im Fussball einen<br>Treffer erzielen                                                                                                                                                                                                                               |
| abstechen<br>[ <u>å:</u> schdechà/ <u>å</u> bschdechà]                                             | <sup>1</sup> ein Tier schlachten (an Kirta werd a Gans abgstocha) <sup>2</sup> derb für erstechen (hat er'n hinterrucks abgstocha.)                                                                                                                                                                               |
| abstrampfeln<br>[ <u>å:</u> schdrambffen/<br><u>å</u> bschdrambffen]                               | <sup>1</sup> sich abmühen, abrackern, plagen <sup>2</sup> sich<br>abdecken, die Bettdecke wegstrampeln ( <b>deck</b><br><b>di zua, du hast di ja ganz abgstrampfelt</b> )                                                                                                                                         |
| <b>Abtritt</b> , der [ <u>A</u> bdridd]                                                            | einfache Toilette, Scheißhäusl                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>abtun</b> , <i>sich</i><br>[ <u>å:</u> doà/ <u>å</u> bdoà]                                      | sich mühen, sorgen, plagen (Zwoa Säu liegen nebeneinander im Baatz und unterhalten sich. Die eine jammert in einer Tour, dass ihr das Leben so gar keine Freude machen will, weil die Zeiten so schlecht sind. Da sagt die andere: "Dua di ned ab, es is eh Wurscht, was aus uns werd.) Noch mehr Bayrische Witze |
| <b>ab und zu</b> (Adv.) [abbunzz <u>uà</u> ]                                                       | hie und da, gelegentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>abziehen</b><br>[ <u>å:</u> ziàng/ <u>å</u> bziàng]                                             | jdn. im Spiel oder Sport besiegen (d'<br>Hinterberger ham d'Vorderberger 5:0<br>abzogn)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>abzutzeln<br/>abzuzeln</b><br>[ <u>å:</u> zu:zln/ <u>å</u> bzu:zln]                             | ablecken, abschlecken                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ächern [äːchàn]<br>ähern [äːàn] (echern)                                                           | Ähren aufsammeln (nach der Ernte)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| achetzen [ <u>å:</u> chäzn]                                                                        | jammern, seufzen, stöhnen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Achter</b> , der [ <u>A</u> chddà]                                                              | <sup>1</sup> die Zahl/Ziffer Acht <sup>2</sup> verbogene Fahrradfelge<br>(in dei'm Radl hast an gscheitn Achter<br>drin)                                                                                                                                                                                          |
| achzge [ <u>a</u> chzge]                                                                           | achtzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>äck</b> [ <u>ä</u> gg]                                                                          | <sup>1</sup> Ausdruck für Abscheu, Ekel <sup>2</sup> äck machen = wenn Kleinkinder aufs Töpfchen gehen                                                                                                                                                                                                            |
| ackern [aggàn]                                                                                     | pflügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Adabei</b> , der [Àdàbai]                                                                       | Wichtigtuer; einer, der überall dabei sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aderl</b> , das [ <u>À:</u> dàl]                                                                | Äderchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a diam<br>adiam [àd <u>ià</u> mm]                                                                  | bisweilen, gelegentlich, manchmal (a diam daad i am liabstn oiss hischmeißn)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Äding [Ä:ding] (Eding)                                                                             | Altötting                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Advokat</b> , der [Àbbfok <u>à:</u> d]                                                          | Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aft (Adv.) [àffd]                                                                                  | dann, nachher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Agerl</b> [ <u>À:</u> gàl]                                                                      | Agathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a geh<br>ach geh [àgä:]                                                                            | bitte?, wirklich?, tatsächlich? (Ausdruck<br>ungläubigen Staunens: <b>Unser Bua hat im</b><br><b>Rechnen an Oanser kriagt. A geh?</b> )                                                                                                                                                                           |

| Großmutter                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |
| ab und zu, bisweilen, manchmal                                                                                                                                                                              |
| Abszess, Furunkel                                                                                                                                                                                           |
| <sup>1</sup> (Adj.) genau, gewissenhaft, penibel <sup>2</sup> (Adv.) ausgerechnet, just, akkurat ( <b>aggradd iatz müassn's daherkemma</b> )                                                                |
| immer, stets                                                                                                                                                                                                |
| allein, einsam                                                                                                                                                                                              |
| benachteiligt sein, übel dran sein                                                                                                                                                                          |
| <sup>1</sup> alt (bei Brot, Gebäck - de Platzl san scho<br>oidbacha, de ko ma ja nimma beißn)<br><sup>2</sup> konservativ, rückständig (den mit seine<br>oidbachan Ansichtn brauchst gar ned erst<br>fragn) |
| Ameise                                                                                                                                                                                                      |
| vielleicht, womöglich (am End hod a uns doch og'logn)                                                                                                                                                       |
| süßes, rundes Gebäck mit weißem Zuckerguss                                                                                                                                                                  |
| Amsel                                                                                                                                                                                                       |
| <sup>1</sup> einst, einmal, früher ( <b>des war amoi</b> ) <sup>2</sup> später einmal, irgendwann ( <b>des mach i scho amoi</b> )                                                                           |
| "anbaggern", flirten                                                                                                                                                                                        |
| <sup>1</sup> anpflanzen <sup>2</sup> Nachwuchs bekommen ( <b>beim</b><br><b>Huber ham's scho wieder anbaut</b> )                                                                                            |
| jdm. mit einem Anliegen aufdringlich in den<br>Ohren liegen, jdn. bedrängen, belästigen                                                                                                                     |
| zum Narren halten, verarschen                                                                                                                                                                               |
| anfassen, angrapschen, angreifen (Muaßt du mit deine Griffeln oiwei oiss andatschen?)                                                                                                                       |
| Andreas                                                                                                                                                                                                     |
| <sup>1</sup> anders <sup>2</sup> mulmig, ungut, zweierlei (wenn i an die Prüfung denk, werd ma ganz anderst)                                                                                                |
| eineinhalb                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Endiviensalat</u>                                                                                                                                                                                        |
| schmutzig machen (muaßt wegn dem bissl<br>Essen nomoi a frisch' Teller andreckeln?)                                                                                                                         |
| Andreas                                                                                                                                                                                                     |
| (blöd) anmachen, anstänkern                                                                                                                                                                                 |
| Lust auf etwas (Speise, Süßigkeit) verspüren (die Sahnetortn daad mi gscheit oganggaln!)                                                                                                                    |
| stechen (Insekten) (heut nacht ham mi d'<br>Staunzn gscheit g'angelt)                                                                                                                                       |
| angedudelt, beschwipst (lass'n steh, der is scho wieder ogschdocha)                                                                                                                                         |
| anfassen, berühren                                                                                                                                                                                          |
| angst und bang(e), beengend,<br>beklemmendes Gefühl (Wenn a Weda kimmt<br>werd's ma oiwei ganz angstig)                                                                                                     |
| <ul> <li>¹sich stoßen (i hab mi an der Tür anghaut)</li> <li>²jmdn. anbetteln (die hat mi scho wieder um a Geld anghaut)</li> </ul>                                                                         |
| an, hin, hinzu                                                                                                                                                                                              |
| ärgern, aufregen, nerven (die Arbeit kast mirichtig o)                                                                                                                                                      |
| bemerken, feststellen ( <sup>1</sup> i hab's ihr scho<br>ankennt, dass was ned stimmt. <sup>2</sup> Mir hat's<br>überhaupt ned gfalln, aber i hab's mir ned<br>ankennen lassen.)                            |
|                                                                                                                                                                                                             |

| anlangen [o:langà]                          | anfassen, berühren                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anläuten [o:laiddn]                         | anrufen, antelefonieren (was für a Depp<br>läut denn da mitten in der Nacht an?)                                                                                                                                                             |
| anlegen [o:leng] (olegn)                    | anziehen (i hab so gschwitzt, dass i a frisch' Gwand olegn hab miassn.)                                                                                                                                                                      |
| anmachen [ <u>o:</u> machà] <i>(omacha)</i> | ¹anbringen, befestigen (a Türschuidl omacha) ²anmachen, zubereiten (an Wurstsalat omacha) ³Appetit auf etwas bekommen (der Kuacha macht mi o) ⁴anbaggern, sich jmdm. in eindeutiger Weise nähern (mach mi ned so saubläd o, du Hanswurscht!) |
| annägeln [one:gln] (einigeln)               | Bitzeln, Brennen in Fingern und Zehen bei<br>starker Kälte (bei dera Kältn nägln oam<br>d'Finger und Zächa o)                                                                                                                                |
| <b>Annamirl</b> [ <u>A</u> nàmiàl]          | Annamaria, Annemarie                                                                                                                                                                                                                         |
| Annelie [Aneli:]<br>Annelies [Aneli:s]      | Anneliese, Anna Elisabeth                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Annemie</b> [ <u>A</u> nemi:]                                            | Annamaria, Annemarie                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Annerl</b> [ <u>A</u> nàl]<br><b>Anni</b> [ <u>A:</u> ne]                | Anna                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>anpacken</b> [ <u>o:</u> baggà]                                          | <sup>1</sup> mit etwas anfangen, etwas in Angriff nehmen (Geh weiter, pack ma's an <sup>2</sup> angreifen (Bis i gschaut hab, hat er mi aa scho anpackt ghabt)                                                               |
| anpatzen [ <u>o:</u> bazzn]                                                 | bekleckern, schmutzig machen                                                                                                                                                                                                 |
| anpfeifen [o:bfaiffà]                                                       | anfahren, zurechtweisen                                                                                                                                                                                                      |
| anpfurren [ <u>o:</u> bfuàn]<br>anpfurzen [ <u>o:</u> bfuàzzn]<br>(opfurrn) | jmdn. heftig anfahren, anreden (red anständig mit mir und pfurr mi ned a so o!)                                                                                                                                              |
| anpicken [o:biggà]                                                          | ankleben                                                                                                                                                                                                                     |
| anrennen [o:renà]                                                           | anrempeln, anstoßen                                                                                                                                                                                                          |
| anrumpeln [o:rumbben]                                                       | anrempeln, anstoßen                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ansagen</b> [ <u>o:</u> sång]                                            | beim Kartenspiel Trümpfe und spielbestimmende Farbe bestimmen                                                                                                                                                                |
| <b>anschaffen</b> [ <u>o:</u> schaffà]<br>(oschaffa)                        | <sup>1</sup> befehlen, anordnen (von so am Deppen<br>lass i mir nix anschaffen!) <sup>2</sup> beauftragen<br>(einen schönen Gruß anschaffen)                                                                                 |
| <b>anscheißen</b> [ <u>o:</u> schaissn]                                     | <sup>1</sup> ablehnen, abweisen (so a Arbad scheiß i o) <sup>2</sup> tadeln, zurechtweisen (heut hat mi der Chef gscheit angschissen) <sup>3</sup> sich anscheißen = Angst haben (vor der Prüfung brauchst di ned oscheißn!) |
| anseichen [o:soàchà]                                                        | anpinkeln                                                                                                                                                                                                                    |
| anspeiben [o:schbaim]                                                       | anspeien, anspucken                                                                                                                                                                                                          |
| <b>anspinnen</b> [ <u>o:</u> schbinà]                                       | <sup>1</sup> jemanden verehren, anschmachten ( <b>die spinnt ihr'n Lehrer an</b> ) <sup>2</sup> jdmn. anmachen, anstänkern ( <b>spinn mi bloß ned o, du Depp!</b> )                                                          |
| <b>antauchen</b> , sich [o:dauchà]                                          | sich betrinken, ansaufen (gestern hast di wieder gscheit odaucht)                                                                                                                                                            |
| <b>Anten</b> , die<br><b>Antn</b> , die [ <u>À</u> nndn]                    | Ente                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anterer</b> , der [ <u>À</u> nndàrà]                                     | Erpel, Enterich                                                                                                                                                                                                              |
| <b>anterisch</b><br><b>antrisch</b> ( <i>Adj.</i> ) [ <u>à</u> nndrisch]    | anders, seltsam, unheimlich                                                                                                                                                                                                  |
| antrenzen, sich [o:drennzn]<br>(odrenzen)                                   | sich bekleckern                                                                                                                                                                                                              |
| <b>anwandeln</b> [ <u>o:</u> wànndln]                                       | die Wand streifen, an der Wand anstoßen (z.B. beim Kegeln)                                                                                                                                                                   |
| anweigen [ <u>o:</u> waing]                                                 | reizen, Appetit machen ( <b>der Kuacha daad mi oweign</b> )                                                                                                                                                                  |
| <b>anzipfen</b> [ <u>o:</u> zibbfà]                                         | anwidern, auf die Nerven gehen, zum Hals raushängen ( <b>mei Arbat zipft me ganz schee o</b> = mein Job kotzt mich an)                                                                                                       |
| aper (Adj.) [àbbà]                                                          | schneefrei (die Hänge sind bereits ganz oder                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                | größtenteils schneefrei) Vorschlag von Gerhard aus Inzell                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apfe</b> , der [ <u>A</u> bbfe]                                                                             | Apfel (Zwengs dem bissl Obst hod uns da<br>Adam as ewige Glück im Paradies<br>verspuit.)                                                                                                                                          |
| <b>April</b> , der [Abr <u>ui]</u>                                                                             | der vierte Monat des Jahres                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aprilaff</b> , der [Abr <u>ui</u> aff]                                                                      | Ein(e) in den April Geschickte(r)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arba</b> , die<br><b>Armel</b> , die<br><b>Arwel</b> , die [ <u>À</u> rwà]                                  | Murmel, Schusser ( <b>Gehst mit, Arba scheim?</b> )<br>Vorschlag und Definition Franz Isemann -<br>Vilsbiburg                                                                                                                     |
| <b>Arbat</b> , die [ <u>A:</u> wàd/ <u>A</u> rwàd]                                                             | Arbeit                                                                                                                                                                                                                            |
| arbatn [aːwàn/arwàn]                                                                                           | arbeiten                                                                                                                                                                                                                          |
| arg [arrg]                                                                                                     | <sup>1</sup> (Adj.) peinlich, unangenehm <sup>2</sup> (Adv.) sehr ( <b>des is scho arg übertriebn</b> )                                                                                                                           |
| arnen [àrnà]                                                                                                   | ernten                                                                                                                                                                                                                            |
| Arnt, die [Àrndd]                                                                                              | Ernte                                                                                                                                                                                                                             |
| Arsch, der [ <u>Å:</u> sch/ <u>Å</u> rsch]]                                                                    | Po, Gesäß, Hinterteil                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Arschbacka</b> , <i>der</i><br><b>Arschbacken</b> , <i>der</i><br>[ <u>Å:</u> schbaggà/ <u>Å</u> rschbaggà] | Pobacke                                                                                                                                                                                                                           |
| arschling(s) (Adv.)<br>[ <u>à:</u> schling(s)/ <u>à</u> rschling(s)]                                           | rückwärts                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Arwel</b> , der [ <u>À:</u> we/ <u>À</u> rwe]                                                               | Ärmel                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Arwes</b> , die<br>[ <u>À:</u> wàs/ <u>À</u> rwàs]                                                          | Erbse                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>aufaramal</b><br>[ <u>à:</u> fàràmåi/ <u>au</u> fàràmåi]                                                    | auf einmal, plötzlich Vorschlag aus Landshut                                                                                                                                                                                      |
| <b>aufarbeiten</b><br>[ <u>au</u> fawàdn/ <u>au</u> farwàn/<br><u>au</u> fawàdn/ <u>au</u> fawàn]              | ¹stark beanspruchen, verschleißen (dei neie Puppn hast aa scho wieder aufgarbat, du Malefitzdeandl) ²sich zerstören, sich kaputt machen (der arbat si no auf mit seiner Firma)                                                    |
| <b>aufbacha</b> [ <u>au</u> fbachà]                                                                            | aufbacken                                                                                                                                                                                                                         |
| aufbetten [aufbeddn]                                                                                           | das Bett, die Betten machen                                                                                                                                                                                                       |
| <b>aufdackeln</b> [ <u>au</u> fdàggln]                                                                         | sich aufdonnern, herausputzen                                                                                                                                                                                                     |
| aufdackelt [aufdàggld]                                                                                         | aufgedonnert, herausgeputzt                                                                                                                                                                                                       |
| <b>auf d'Gant kemma</b><br>[aufg <u>à</u> ngkemmà]                                                             | pleite gehen, Konkurs machen                                                                                                                                                                                                      |
| auf d'letzt [aufdl <u>e</u> zzd]                                                                               | am Ende, zum Schluß (auf d'letzt miaß'ma<br>no a Straf' zahln)                                                                                                                                                                    |
| <b>aufdrehen</b> [ <u>au</u> fdrà:n]                                                                           | <sup>1</sup> einschalten, andrehe ( <b>dreh an Radio auf</b> ) <sup>2</sup> ausgelassen, übermütig sein ( <b>heut drah ma auf</b> ) <sup>3</sup> schimpfen, protestieren ( <b>nach der Verwarnung hab i erst recht aufdraht</b> ) |
| <b>auffa</b> [ <u>au</u> ffà]                                                                                  | aufher, herauf                                                                                                                                                                                                                    |
| auffi [ <u>au</u> ffe]                                                                                         | aufhin, hinauf                                                                                                                                                                                                                    |
| auffickeln [ <u>au</u> ffigln]                                                                                 | aufwetzen, durchwetzen, wundreiben                                                                                                                                                                                                |
| aufgankerIn [aufgànggàln]                                                                                      | antörnen, berauschen, in gute Stimmung<br>bringen                                                                                                                                                                                 |
| aufgedreht (Adj.) [aufdrà:d]                                                                                   | ausgelassen, übermütig                                                                                                                                                                                                            |
| aufgleint (Adj.) [ <u>à:</u> fgläind/ <u>au</u> fgläind] aufhaxen [ <u>à:</u> fhàxn/ <u>au</u> fhàxn]          | aufgetaut  1etwas kaputt machen (Mama, da Beni hod mei Puppm aufghaxt) 2Im Sport jdn. besiegen (da Muhammad Ali hod an Joe Frazier aufghaxt)                                                                                      |
| <b>aufheierIn</b> [ <u>au</u> fhaiàIn]                                                                         | auflockern, harken (iatz muaß i mei<br>Salatbeetl aufheierln)                                                                                                                                                                     |
| aufhocken [ <u>au</u> fhoggà]                                                                                  | <sup>1</sup> aufsitzen <sup>2</sup> Liebe machen ( = " <b>schnackseln</b> " oder " <b>bempern</b> ")                                                                                                                              |
| aufklauben [aufglaum]                                                                                          | aufheben, auflesen, aufsammeln                                                                                                                                                                                                    |
| aufkommen<br>[ <u>au</u> fkemmà/ <u>au</u> fkummà]                                                             | auffliegen (die Sauerei kommt schon noch auf)                                                                                                                                                                                     |
| aufleinen [aufläinà]                                                                                           | auftauen                                                                                                                                                                                                                          |
| aufluren [ <u>au</u> fluàn/ <u>au</u> flurn]<br>aufmanndeln, sich<br>[ <u>au</u> fmàndln]                      | auflauern, jemanden abpassen aufbegehren, sich aufspielen; sich überheblich                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | benehmen                                                                                                                                                                                                                          |

| aufmucken [aufmuggà]                                                                 | aufbegehren                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aufreiben [aufraim]                                                                  | Licht, elektrisches Gerät einschalten ( <b>reib an</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                      | Radio auf)                                                                                                                                                                                 |
| aufrumpeln [ <u>au</u> frumbben]                                                     | auf-, hochschrecken, hastig davonlaufen                                                                                                                                                    |
| <b>aufsagen</b> [ <u>au</u> fsång]                                                   | aufkündigen, beenden (der Sepp hat mir d'Freundschaft aufgsagt)                                                                                                                            |
| aufschmalzen<br>[aufschmåizzn]                                                       | eine Suppe oder Speise durch Zugabe von<br>Butter oder Schmalz verfeinern                                                                                                                  |
| aufschmatzen<br>[aufschmäzzn]                                                        | andrehen, aufschwatzen                                                                                                                                                                     |
| aufschnaufen<br>[aufschnaufà]                                                        | erleichtert aufatmen                                                                                                                                                                       |
| aufschreiben lassen [aufschraimlassn]                                                | Schulden anschreiben                                                                                                                                                                       |
| <b>aufschwanzen</b><br>[ <u>au</u> fschwànnzn]                                       | sich aufdonnern, herausputzen                                                                                                                                                              |
| aufspielen [ <u>au</u> fschbuin]                                                     | <sup>1</sup> aufspielen (musikalisch: <b>Geh weiter, spui</b><br><b>amoi an G'scheitn auf</b> ) <sup>2</sup> sich wichtig machen<br>( <b>Spui di doch ned gar a so auf!</b> )              |
| <b>aufstieren</b> [ <u>au</u> fschdiàn]<br><b>aufstiereln</b> [ <u>au</u> fschdiàln] | aufregen, beunruhigen, erregen                                                                                                                                                             |
| auftreffen [ <u>au</u> fdreffà]                                                      | sich ergeben, zufällig ereignen                                                                                                                                                            |
| auftreiben [aufdraim]                                                                | <sup>1</sup> besorgen, organisieren <sup>2</sup> einschalten (Licht,<br>Elektrogerät) <sup>3</sup> lärmen, poltern, toben                                                                  |
| <b>Auftreiber</b> , der [ <u>Au</u> fdraiwà]                                         | <sup>1</sup> Stimmungskanone <sup>2</sup> Unruhestifter ( <b>den mog koaner so recht, des is an arger Auftreiber</b> )                                                                     |
| auf und auf [aufund <u>au</u> f]                                                     | von oben bis unten (Ja, wia schaugst denn<br>du aus? Du bist ja auf und auf vollers<br>Dreck)                                                                                              |
| <b>aufwichsen</b> [ <u>au</u> fwixn]                                                 | aufdrängen, andrehen (wos hams da denn da wieder für an Schmarrn aufgwichst?)                                                                                                              |
| <b>aufziahgn</b> [ <u>au</u> fziàng]                                                 | <sup>1</sup> aufziehen, ausspotten <sup>2</sup> musikalisch aufspielen ( <b>ziahg amoi an Gscheidn auf</b> )                                                                               |
| <b>aufzwicken</b> [ <u>au</u> fzwiggà]                                               | necken, verspotten, auf den Arm nehmen<br>(beim Brautverziahgn hod da<br>Hochzeitslader an Bräutigam ganz schee<br>aufzwickt)                                                              |
| <b>Augendeckel</b> , der [ <u>Au</u> ngdegl]                                         | Augenlid(er) (dir falln ja d'Augndeckl scho<br>zua)                                                                                                                                        |
| <b>Augenglasel</b> , das [ <u>Au</u> nglà:sl]                                        | Brille                                                                                                                                                                                     |
| <b>ausbatzen</b> [ <u>au</u> sbàzzn]                                                 | ausdrücken (a Wimmerl ausbatzn)                                                                                                                                                            |
| <b>ausbacken</b> [ <u>au</u> sbachà] <i>(ausbachen)</i>                              | <sup>1</sup> fertig backen <sup>2</sup> ausschlafen                                                                                                                                        |
| <b>ausbeuteln</b> [ <u>au</u> sbaidln]                                               | ausschütteln                                                                                                                                                                               |
| <b>ausbeißen</b> [ <u>au</u> sbaissn]                                                | ¹ausbeißen (iatz hob i mar an Zahn ausbissn) ²jmdn. nicht an der Gemeinschaft teilhaben lassen (in der Schui hams mi oiwei ausbissn) ³nicht mehr weiter wissen (iatz beißt's aus)          |
| ausfratschin [ausfrà:dschin]                                                         | ausfragen                                                                                                                                                                                  |
| ausgeschamt (Adj.) [ausgschàmd]                                                      | unverschämt, gemein                                                                                                                                                                        |
| <b>Ausgezogene</b> , die (Pl.) [ <u>Au</u> szo:nge] ( <i>Auszogne</i> )              | Schmalzküchel                                                                                                                                                                              |
| <b>ausgrasen</b> [ <u>au</u> sgrå:sn]                                                | Unkraut entfernen, jäten                                                                                                                                                                   |
| <b>auskegeln</b> [ <u>au</u> ske:gln]                                                | auskugeln                                                                                                                                                                                  |
| <b>ausklauben</b> [ <u>au</u> sglaum]                                                | aussortieren                                                                                                                                                                               |
| <b>auskommen</b><br>[ <u>au</u> skemmà/ <u>au</u> skummà]                            | ¹entwischen, entweichen (halt, du kummst<br>mir nimmer aus/iatz is mir a Schoaß<br>auskemma) ²zurechtkommen, sich gut<br>vertragen (mir kumma guad aus mitnand)                            |
| <b>auslassen</b> [ <u>au</u> slassn]                                                 | ¹entlassen, freilassen (wo ham's denn den<br>auslassen?) ²loslassen (lass mi aus, sonst<br>schrei i!) ³nachlassen, schwächer werden (i<br>kann nimmer hatschen, meine Haxn lassen<br>aus.) |
| <b>ausmachen</b> [ <u>au</u> sma:chà]                                                | <sup>1</sup> löschen, zudrehen ( <b>mach an Fernseh aus</b> ) <sup>2</sup> abmachen, vereinbaren ( <b>mir ham an festen Preis ausgmacht</b> )                                              |
| <b>ausnameln</b> [ <u>au</u> snà:men]                                                | jemanden mit Spott- oder Schimpfnamen<br>bedenken                                                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |

|                                                                | C'III D''                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ausnasten [ausnassdn]                                          | gefällte Bäume entasten                                                                                                                                                                                        |
| auspapierIn [ausbabiàln]                                       | auspacken, auswickeln (a Guatl auspapierln)                                                                                                                                                                    |
| ausrasten [ausrassdn]                                          | <sup>1</sup> sich ausruhen, verschnaufen, Pause machen<br><sup>2</sup> wütend, zornig werden, durchdrehen                                                                                                      |
| ausrichten [ausrichdn]                                         | <sup>1</sup> mitteilen, bestellen, überbringen ( <b>richt ihr an scheena Gruaß von mir aus</b> ) <sup>2</sup> schlecht über jemand reden, jemanden in der Öffentlichkeit schlechtmachen                        |
| aussa [ <u>au</u> ssà]                                         | ausher, heraus                                                                                                                                                                                                 |
| <b>aussackeln</b> [ <u>au</u> ßàggln]                          | ausbeuten, ausnehmen (in finanzieller Hinsicht: der hod mi ganz schee ausgsacklt)                                                                                                                              |
| ausschaffen [ <u>au</u> schaffà]                               | <sup>1</sup> ausweisen, verscheuchen, verjagen <sup>2</sup> beim<br>Kartenspielen (Watten) wird der Gegner<br>aufgefordert (ausgeschafft), das Spiel<br>aufzugeben/hinzuschmeißen.                             |
| ausscheißen [auschaissn]<br>(bei jemandem ausgeschissen haben) | bei jemandem "unten durch sein", bei<br>jemandem alle Sympathien verspielt haben<br>(dös Weib hat ausgschissen bei mir!)                                                                                       |
| ausschlecken<br>[auschläggà]                                   | auslecken                                                                                                                                                                                                      |
| ausschnaufen [auschnaufà]                                      | sich ausruhen, entspannen, verschnaufen                                                                                                                                                                        |
| ausschoppen [auschobbm]                                        | ausfüllen, auspolstern, ausstopfen                                                                                                                                                                             |
| ausschweiben<br>[auschwoàm]<br>(ausschweiben)                  | ausspülen                                                                                                                                                                                                      |
| aussigrasen [aussegrå:sn]                                      | seinen Partner betrügen, fremdgehen,<br>Seitensprünge machen                                                                                                                                                   |
| aussikeien [aussekain]                                         | hinauswerfen, wegschmeißen                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aussischmeisser</b> , der [ <u>Au</u> sseschmaissà]         | letztes Musikstück des Abends                                                                                                                                                                                  |
| ausspechten [auschbächdn]                                      | ausspionieren                                                                                                                                                                                                  |
| ausspotten [auschboddn]                                        | sich über jemanden lustig machen, jemanden verlachen, verspotten                                                                                                                                               |
| ausstaffieren [ <u>au</u> schdaffiàn]                          | <sup>1</sup> ausstatten, versehen (d Meiers ham eahna<br>Wohnung mit allerhand neumodische<br>Möbel ausstaffiert.) <sup>2</sup> sich einkleiden,<br>herausputzen (du hast di ja ausstaffiert<br>wiar a Baron!) |
| aussutzeln<br>aussuzeln [außu:zln] (auszutzeln)                | auslutschen, aussaugen (Weißwürscht aussutzeln)                                                                                                                                                                |
| austauchen [ausdauchà]                                         | Suppen- oder Soßenrest mit Brot/Semmel auftunken                                                                                                                                                               |
| <b>Austrag</b> , der [ <u>Au</u> sdråg]                        | Austrag, Altenteil                                                                                                                                                                                             |
| Auswarts, der<br>Auswärts, der [Auswarzz]                      | Frühling, Frühjahr                                                                                                                                                                                             |
| auswinden [auswinndn]                                          | auswringen                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszogne</b> , die (Pl.) [ <u>Au</u> szo:nge] (Ausgezogene) | Schmalzküchel                                                                                                                                                                                                  |
| auszutzeln<br>auszuzeln [auszu:zln]<br>(aussutzeln)            | auslutschen, aussaugen (Weißwürscht auszutzeln)                                                                                                                                                                |
| Auter, das [Auddà]                                             | Euter                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auterl</b> , das [ <u>Au</u> ddàl]                          | kleines, niedliches Auto (der Goggo war a<br>nett's Auterl) Professionelle<br>Fahrzeugpflege                                                                                                                   |
| auweh [auwä/auw <u>ä:</u> ]                                    | ach du meine Güte, um Himmels willen                                                                                                                                                                           |
| auwehzwick [auwezwigg]                                         | um Gottes Willen, Oh, ach (auwehzwick, des<br>gibt heut wieder an Landler, wenn i<br>hoamkimm)                                                                                                                 |
| a weng zweng [àwengzweng]                                      | etwas zu wenig (guad war's scho, bloß a weng zweng)                                                                                                                                                            |
| awidaucha [ <u>å:</u> wedauchà]                                | jemanden erniedrigen, demütigen                                                                                                                                                                                |
| awidoa, sich [å:wedoà] (abidoa)                                | sich abmühen, abrackern                                                                                                                                                                                        |
| awo<br>ach wo [àw <u>o:]</u>                                   | i wo, keineswegs ( <b>awo, des is ned wahr =</b><br>nee du, das kannste knicken)                                                                                                                               |

| <b>Baam</b> , der [B <u>à:</u> m] (Sing.)<br><b>Bamm</b> , die [B <u>à</u> mm] (Pl.)                                 | Baum, Bäume                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Babba</b> , <i>der</i> [B <u>à</u> bbà]                                                                           | Papa, Vater                                                                                                                                  |
| <b>Babbadeckel</b> , der [B <u>a</u> bbàdegl]                                                                        | Karton, Pappdeckel, Pappe                                                                                                                    |
| Babette [B <u>à</u> wedd]                                                                                            | Nebenform von Barbara                                                                                                                        |
| <b>bacha</b> [b <u>a</u> chà]                                                                                        | backen                                                                                                                                       |
| Bacherl, das [B <u>à</u> chàl]                                                                                       | kleiner Bach, Rinnsal                                                                                                                        |
| <b>bacherlwarm</b> (Adj.) [b <u>à</u> chàlw <u>a</u> rm]                                                             | lauwarm, angenehm warm                                                                                                                       |
| <b>Bachhäusl</b> , das [B <u>a</u> chaisl]<br><b>Backhäusl</b> , das [B <u>a</u> kkaisl]                             | freistehender Backofen in Form eines Häuschens                                                                                               |
| <b>Bachratz</b> , der [B <u>å</u> chrazz]                                                                            | <sup>1</sup> eine am Bach lebende Ratte <sup>2</sup> hässliche,<br>heruntergekommene (asoziale), ungepflegte<br>Person beiderlei Geschlechts |
| Bäck, der [Begg]                                                                                                     | Bäcker                                                                                                                                       |
| Backen, der [B <u>a</u> ggà]                                                                                         | Wange, (Arschbacken)                                                                                                                         |
| <b>Bader</b> , der [B <u>å</u> dà]<br><b>Baderwaschl</b> , der<br>[B <u>å</u> dàwàschl]                              | Friseur                                                                                                                                      |
| <b>bafeln</b> [b <u>a:</u> fen]                                                                                      | quasseln, schwätzen, schwafeln                                                                                                               |
| <b>Bagage</b> , die<br><b>Bagasche</b> , die<br>[Bàg <u>à:</u> sch]                                                  | <sup>1</sup> Gepäck <sup>2</sup> Gesindel, Lumpenpack                                                                                        |
| <b>Bahner</b> , der [B <u>a:</u> nà]                                                                                 | Bahnbediensteter                                                                                                                             |
| <b>bairisch</b> (Adj.) [b <u>oà</u> risch]                                                                           | die bairische Sprache betreffend                                                                                                             |
| <b>Ballawatsch</b> , der<br>[B <u>à</u> llàwàdsch]<br>(Pallawatsch)                                                  | Blödsinn, Durcheinander                                                                                                                      |
| <b>bal</b> (Konjunktion) [båi]                                                                                       | falls, sobald, wenn (bal er dich fragt, sagst nein!)                                                                                         |
| <b>bald</b> (Adv.) [b <u>åi</u> d]                                                                                   | beinahe, fast (bald hätt i's nimmer derbremst!)                                                                                              |
| <b>balous</b> (Adj.) [b <u>à</u> lous]                                                                               | gierig, unersättlich (friß no wieder recht<br>balous nei in dein blädn Schädl!)                                                              |
| <b>Bampal</b> ( <i>Präfixoid</i> )<br><b>Bamperl</b> ( <i>Präfixoid</i> )<br>[B <u>à</u> mbbàl] ( <i>Pampal</i> )    | klein, minderwertig (Bamperlfirma)                                                                                                           |
| <b>Bampf</b> , der [B <u>a</u> mf]<br>(Pampf)                                                                        | fester Brei, dickflüssige Suppe                                                                                                              |
| <b>bampfen bampfn</b> [b <u>a</u> mmbfà] (pampfen)                                                                   | mit vollgestopftem Mund essen, kauen (bampf doch ned gar a so, du kriagst ja gar koa Luft mehr)                                              |
| <b>Bams</b> , der<br><b>Bamps</b> , der [B <u>à</u> mbbs]                                                            | lästiges Kind                                                                                                                                |
| <b>Bandel</b> , das<br><b>Bandl</b> , das [B <u>à</u> ndl]                                                           | Band, Bändchen, Schnur, Schnürsenkel                                                                                                         |
| <b>bandeln</b><br><b>bandin</b> [b <u>à</u> ndin]                                                                    | fesseln                                                                                                                                      |
| <b>Bankerl</b> , <i>das</i> [B <u>a</u> nggàl]<br><b>Baunkerl</b> , <i>das</i> [B <u>au</u> nggàl]<br>(Fingernudeln) | fingerdicke Nudeln aus Kartoffel- oder Mehlteig                                                                                              |
| <b>Bankert</b> , der<br>[B <u>a</u> ngàd/B <u>a</u> nggàd]                                                           | <sup>1</sup> uneheliches Kind <sup>2</sup> freches, ungezogenes Kind,<br>Bengel, Fratz ( <b>Steigerung: du Rotzbangert!</b> )                |
| <b>Banzen</b> , der [B <u>a</u> nzn]                                                                                 | Banzen, Bierfass                                                                                                                             |
| <b>Bap</b> , der [B <u>à</u> bb] <i>(Pap)</i>                                                                        | Papa                                                                                                                                         |
|                                                                                                                      | <sup>1</sup> Kleber <sup>2</sup> Blödsinn, Unsinn ( <b>red doch koan</b>                                                                     |
| Bapp, der [B <u>a</u> bb] (Papp)                                                                                     | solchern Bapp!)                                                                                                                              |
| Bappal, das                                                                                                          | Aufkleber, Pickerl, Vignette                                                                                                                 |
| Bapp, der [Babb] (Papp)  Bappal, das Bapperl, das [Bàbbàl] (Papperl)  bappen [babbm] (pappen)                        |                                                                                                                                              |
| Bappal, das<br>Bapperl, das [Bàbbàl] (Papperl)                                                                       | Aufkleber, Pickerl, Vignette <sup>1</sup> ankleben, kleben, zusammenkleben <sup>2</sup> picken,                                              |

| Pärandrask dar                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bärendreck, der<br>[B <u>eà</u> ndre:g]                                          | Lakritze                                                                                                                                                                        |
| <b>bärentatzig</b> (Adj.) [b <u>eà</u> ndàzzig]                                  | plump, schwerfällig, unbeholfen                                                                                                                                                 |
| <b>bärig</b> (Adj.) [b <u>eà</u> rig]                                            | großartig, hervorragend                                                                                                                                                         |
| barkopfert (Adj.)<br>[b <u>å:</u> kobbfàd/b <u>å</u> rkobbfàd]                   | barhäuptig, ohne Kopfbedeckung (setz was auf, geh ned barkopfert)                                                                                                               |
|                                                                                  | Kurzform für Bartholomäus                                                                                                                                                       |
| <b>Barthl</b> [B <u>à:</u> dl/B <u>à</u> rddl]                                   | wissen, wo der Barthl den Most holt = sich auskennen, bestens Bescheid wissen                                                                                                   |
| <b>Bartl</b> , das [B <u>à</u> rddl]                                             | Bärtchen                                                                                                                                                                        |
| Barucka, die [Baruggà] (Parucke)                                                 | Perücke                                                                                                                                                                         |
| <b>bäs</b> (Adj.) [b <u>ä:</u> s]                                                | böse                                                                                                                                                                            |
| basst scho<br>[bàssdscho] (siehe Link zu<br>NürnbergWiki)                        | ist schon recht; alles klar; selbstverständlich;<br>du mich auch                                                                                                                |
| Batscher, der [Badschà]                                                          | Macke, Spleen, Eigenheit (der hod an gscheidn Batscher)                                                                                                                         |
| <b>Batscherl</b> , das [B <u>å:</u> dschàl]<br>( <i>Patscherl</i> )              | <sup>1</sup> Kinderhändchen <sup>2</sup> kleines, niedliches Kind ( <b>du Batscherl, du kloans</b> ), tolpatschige Person                                                       |
| <b>batschert</b> (Adj.) [b <u>å:</u> dschàd] (patschert)                         | ungeschickt, tolpatschig                                                                                                                                                        |
| <b>Batz</b> , der [B <u>à:</u> z]                                                | Brei, Teig, Pampe, Schlamm, Dreck, Morast                                                                                                                                       |
| <b>Batzelaugen</b> , die (Pl.)<br>[B <u>à</u> zzlaung]                           | Glotzaugen (stier mi ned gar a so o mit deine Batzlaugn!)                                                                                                                       |
| <b>batzelaugert</b> (Adj.) [b <u>à</u> zzlaugàd]                                 | Mensch mit Glotzaugen                                                                                                                                                           |
| batzen [b <u>à:</u> zzn]                                                         | <sup>1</sup> mit Batz (Brei, Dreck, Schlamm etc.) spielen,<br>herumschmieren <sup>2</sup> drücken, kneten                                                                       |
| batzen<br>batzn [bazzn]<br>(patzen)                                              | <sup>1</sup> klecksen <sup>2</sup> pfuschen, einen Fehler machen , sich verspielen ( <b>bei dem Stückl hast aber sauber batzt</b> )  jmdm. eine batzen = jmdn. ohrfeigen, jmdm. |
|                                                                                  | eine runterhauen (gib a Ruah, sonst patz i<br>dir oane!)                                                                                                                        |
| Batzen, der [B <u>a</u> zzn]                                                     | <sup>1</sup> Klumpen große Menge, große Portion (iatz hob i an g'scheidn Batzn Schweiners verdruckt) <sup>2</sup> Klecks (Hast scho wieder an Batzen in dei Heft gmacht!)       |
| Batzerl, das [Bàzzàl]                                                            | eine kleine Portion Batz, Kot                                                                                                                                                   |
| <b>Bätzerl</b> , das [B <u>ä</u> zzàl]                                           | kleines Lamm, Lämmchen (Lamperl)                                                                                                                                                |
| <b>batzert</b> (Adj.) [b <u>a</u> zzàd] (patzert)                                | patzig, rüpelhaft, derb, ungehobelt (so a batzerter Hammel)                                                                                                                     |
| <b>batzig</b> (Adj.) [bàzzig]                                                    | schlammig, glitschig                                                                                                                                                            |
| Baucherer, der [Bauchàrà]                                                        | Bauchklatscher, Bauchplatscher                                                                                                                                                  |
| Bauer, der [B <u>au</u> à]                                                       | <sup>1</sup> Landwirt <sup>2</sup> ungehobelter Mensch, Rüpel                                                                                                                   |
| <b>Bauernfünfer</b> , der<br>[B <u>au</u> ànfümfà]                               | rüde auftretende Menschen vom Lande (männl./weibl.)                                                                                                                             |
| <b>Bauernlackel</b> , der<br>[B <u>au</u> ànlàggl]                               | ungehobelter, derber Bursche                                                                                                                                                    |
| <b>Bauernrammel</b> , der [B <u>au</u> ànràmme]                                  | ungehobelter, derber Bursche                                                                                                                                                    |
| <b>Bauerntrampel</b> , der<br>[B <u>au</u> àndrambbe]                            | derbe, plumpe, unbeholfene Person                                                                                                                                               |
| Baumhackl, der [B <u>à:</u> mhàggl]                                              | <sup>1</sup> Specht <sup>2</sup> dreckige Krusten, Schorf an Händen<br>oder Füßen                                                                                               |
| <b>Baumschule</b> , die<br>[B <u>à:</u> mschui]                                  | Sonderschulform, die es in dieser Art nur in<br>Bayern gibt! (du kummst direkt von da<br>Baamschui, ha?)                                                                        |
| <b>Bavesen</b> , die [Baf <u>e</u> sn]<br><b>Bovesen</b> , die [Bof <u>e</u> sn] | zusammengelegte, mit Zwetschgenmus gefüllte<br>und in Fett gebackene Weißbrotscheiben                                                                                           |
| <b>bayerisch/bayrisch</b> (Adj.)<br>[b <u>oà</u> risch]                          | den Freistaat Bayern betreffend (geographisch, kulturell, politisch Freiherr zu Guttenberg ist ein bayerischer Politiker, der nicht bairisch spricht.)                          |

| Bazi, der [Bà:ze]                                                                                                      | Schlawiner, Schelm, Lump, Taugenichts                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beck, der [Begg]                                                                                                       | Bäcker                                                                                                                                                                                             |
| Beckel, der [Bäggl] (Peckel)                                                                                           | Eigenart, Schaden (Kann sowohl körperlicher als auch seelischer Natur sein. Seit seiner Krankheit hod a an leichten Beggl Schaug nur hi, wia de wieder rumlafft! De hod aar an ganz scheena Beckl) |
| Beerl, das                                                                                                             | Beere (Johannisbeerl, Weinbeerl)                                                                                                                                                                   |
| Behüt dich, behüt euch,<br>behüt dich Gott, behüt euch<br>Gott (Pfiat di/pfiat eich/<br>pfiat di Gott/pfiat eich Gott) | Bayerische Verabschiedungsformeln (siehe "pfia di")                                                                                                                                                |
| <b>Beidl</b> , der [B <u>ai</u> dl]                                                                                    | <sup>1</sup> Geldbeutel <sup>2</sup> Hodensack <sup>3</sup> Trottel, Depp                                                                                                                          |
| <b>beidIn</b> [b <u>ai</u> dIn]                                                                                        | schütteln, ausschütteln (saukoid is's, mi<br>beidlt's = es ist bitterkalt, ich bibbere)                                                                                                            |
| <b>Bein</b> , das [B <u>oà</u> ]                                                                                       | Knochen  der spinnt vom Boa weg = der ist total verrückt da fehlt's vom Boa weg = es fehlt grundlegend; es läuft von Grund auf falsch                                                              |
| <b>Beindl</b> , das [B <u>oà</u> ndl]                                                                                  | Knöchelchen, kleiner Knochen                                                                                                                                                                       |
| <b>beinern</b> (Adj.) [b <u>oà</u> nàn]                                                                                | knöchern, aus Knochen hergestellt                                                                                                                                                                  |
| <b>beinhart</b> (Adj.) [boàh <u>a</u> rdd]                                                                             | knochenhart                                                                                                                                                                                        |
| <b>beinig</b> (Adj.) [b <u>oà</u> nig]                                                                                 | <sup>1</sup> knochig (Fleisch mit vielen Knochen) <sup>2</sup> mager,<br>dürr <sup>3</sup> fest, hart (beinig, beinhart)                                                                           |
| Beisl, das [Baisl]                                                                                                     | Kneipe, Bierschenke                                                                                                                                                                                |
| Beiß, der od. das [Baiss]                                                                                              | Hautausschlag, Juckreiz                                                                                                                                                                            |
| <b>beißen</b> [b <u>ai</u> ssn]                                                                                        | jucken (mei Buckel beißt, kratz mi)                                                                                                                                                                |
| <b>Beißzange</b> , die<br>[B <u>ai</u> sszangà]                                                                        | <sup>1</sup> Kneifzange <sup>2</sup> boshafte, gehässige, giftige Frau                                                                                                                             |
| <b>beitln</b> [b <u>ai</u> dln]                                                                                        | schütteln, ausschütteln (saukoid is's, mi<br>beitlt's = es ist bitterkalt, ich bibbere)                                                                                                            |
| <b>Beize</b> , die [B <u>oà</u> zzn]                                                                                   | billige Kneipe, Spelunke                                                                                                                                                                           |
| <b>belfern</b> [b <u>äi</u> fàn]                                                                                       | zanken, schimpfen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Belli</b> , der [B <u>ä</u> lle]                                                                                    | <sup>1</sup> Kopf, Schädel ( <b>Mei, hat der an Belli auf</b> ) <sup>2</sup> Schellen-Siebener, zweithöchster Trumpf beim Watten                                                                   |
| <b>belzen</b> [b <u>äi</u> zzn] <i>(pelzen]</i>                                                                        | sich drücken (von der Arbeit), faulenzen sich (irgendwo) nicht mehr belzen können = sich (irgendwo) nicht mehr wohlfühlen, es (irgendwo) nicht mehr aushalten können                               |
| <b>belzig</b> (Adj.) [b <u>äi</u> zzig] (pelzig]                                                                       | <sup>1</sup> gefühllos, taub (Gliedmaßen) <sup>2</sup> holzig (Gemüse:<br>Kohlrabi, Rettich) <sup>3</sup> schlecht gelaunt, mürrisch,<br>verärgert                                                 |
|                                                                                                                        | heut bist aber ganz schön belzig = heute<br>biste aber nich gut drauf, ey                                                                                                                          |
| <b>bempern</b> [bembbàn]<br>(pempern)                                                                                  | koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben                                                                                                                                                              |
| <b>Bemmerl</b> , das<br><b>Bömmerl</b> , das [B <u>e</u> mmàl]<br>(Pömmerl)                                            | Tierkot (z.B. von Mäusen, Ratten, Hasen)                                                                                                                                                           |
| Bemsel, der<br>Bemsl, der [Bemsl] (Pemsel)                                                                             | <sup>1</sup> großer Pinsel, Malerbürste <sup>2</sup> Wedel<br>(Weihwasserwedel)                                                                                                                    |
| <b>bengsen</b> [b <u>e</u> nxn]                                                                                        | ¹betteln, bitten ²nörgeln, quengeln                                                                                                                                                                |
| <b>Beni</b> [B <u>e</u> ne]                                                                                            | Benedikt                                                                                                                                                                                           |
| benzen<br>benzn [b <u>e</u> nzn]                                                                                       | ¹betteln, bitten ²nörgeln, quengeln                                                                                                                                                                |
| <b>Benzerei</b> , <i>die</i><br>[B <u>e</u> nzàrai]                                                                    | Betteln, Nörgeln                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bepperl</b><br><b>Beppi</b><br>B <u>ä</u> bbàl/B <u>ä</u> bbe]<br><i>(Pepperl)</i>                                  | Koseform von Josef, Josefa, Josefine                                                                                                                                                               |
| bescheißen                                                                                                             | betrügen, übers Ohr hauen                                                                                                                                                                          |

| <b>bscheißn</b> [bsch <u>ai</u> ssn]                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besen, der [B <u>ä:</u> sn]                                                                                                | <sup>1</sup> hauswirtschaftliches Reinigungsgerät<br><sup>2</sup> unfreundliche, böse (Ehe-)frau <sup>3</sup> ungepflegte<br>Frau                                                                                            |
| Beserl, das [B <u>ä:</u> sàl]                                                                                              | Handbesen, Handfeger                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betläuten</b> , das<br>[B <u>ä:</u> dlaiddà]                                                                            | Gebetläuten (Drei Mal am Tag, früh, mittags<br>und abends. Mit der Drohung: "Wennts ned<br>hoamgehts, holt euch der Betläuter",<br>wurden wir Kinder eingeschüchtert und zur<br>rechtzeitigen Heimkehr am Abend<br>ermahnt.) |
| <b>Bettbrunze</b> r, der<br>[B <u>e</u> ddbrunzà]                                                                          | Bettnässer                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Betthaserl</b> , das [Beddhàsàl]                                                                                        | hübsche, willige Bettgenossin                                                                                                                                                                                                |
| <b>Betthupferl</b> , das<br>[Beddhubbfàl]                                                                                  | etwas Feines (z.B. Süßigkeiten), mit dem man<br>Kindern das Schlafengehen "versüßt".                                                                                                                                         |
| <b>Bettseicher</b> , der [Beddsoacha]                                                                                      | Bettnässer                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bettstadl</b> , das [Beddschdà:dl]                                                                                      | Kinderbettchen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bettstatt</b> , <i>die</i> [B <u>e</u> ddschdå:d]                                                                       | Bett                                                                                                                                                                                                                         |
| Bettstattl, das [Beddschdà:dl]                                                                                             | Kinderbettchen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bettzieche</b> , die [Beddziàch]                                                                                        | Bettüberzug                                                                                                                                                                                                                  |
| Betzerl, das [B <u>ä</u> zzàl]                                                                                             | Lamm, junges Schaf                                                                                                                                                                                                           |
| Beutel, der [B <u>ai</u> dl]                                                                                               | <sup>1</sup> Geldbeutel <sup>2</sup> Hodensack <sup>3</sup> Trottel, Depp                                                                                                                                                    |
| <b>beuteln</b> [b <u>ai</u> dln]                                                                                           | schütteln, ausschütteln (saukoid is's, mi<br>beutlt's = es ist bitterkalt, ich bibbere)                                                                                                                                      |
| <b>bi</b> [bi:], <b>bin</b> [binn]<br>Imperativ Sg. zu sein                                                                | sei (bi doch endlich amoi staad!)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Biabal</b> , das [B <u>ià</u> wàl]                                                                                      | Bübchen, kleiner Bub                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Biache</b> , das [B <u>ià</u> che]<br><b>Biacherl</b> , das [B <u>ià</u> chàl]<br><b>Biachl</b> , das [B <u>ià</u> chl] | Büchlein, Buch                                                                                                                                                                                                               |
| Bibal, das [Biwàl]<br>Biberl, das [Biwàl]                                                                                  | Küken                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bipperl</b> , das [B <u>i</u> bbàl] (Pippal)                                                                            | verniedlichender Ausdruck für das männliche<br>Geschlechtsteil ( <b>Mamma, host gsehgn, wos</b><br><b>der fiara kloans Bibberl hod?</b> )                                                                                    |
| <b>Bichl</b> , der<br><b>Büchl</b> , der [B <u>i:</u> che]                                                                 | Anhöhe, Hügel                                                                                                                                                                                                                |
| <b>bicken</b> [biggà]                                                                                                      | <sup>1</sup> aufkleben, kleben <sup>2</sup> klebrig sein ( <b>der ganze Bodn bickt</b> )                                                                                                                                     |
| <b>Biddschn</b> , die [Biddschn]                                                                                           | Eimer, Kanne                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bieberl</b> , das [B <u>i</u> wàl]                                                                                      | Küken                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bierbrocken</b> , <i>der</i><br>[B <u>ià</u> broggà]                                                                    | warmes Bier mit Brotbrocken                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bierdimpfel</b> , <i>der</i><br>[B <u>ià</u> dimbbfe]                                                                   | Biertrinker, Wirtshaushocker, der blödsinnig "vor sich hin säuft"                                                                                                                                                            |
| <b>Bierfilzl</b> , das [B <u>ià</u> fuizzl]                                                                                | Bierglasuntersetzer (heute aus Karton, in früher aus Wollfilz)                                                                                                                                                               |
| <b>Bierschwemm</b> , die<br>[B <u>ià</u> schwemm]                                                                          | Bierschwemme, Bierkneipe                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Biertragl</b> , das [B <u>ià</u> dràgl]                                                                                 | Bierkiste                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Biesel</b> , der [B <u>i:</u> sl]                                                                                       | Urin                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bieseln</b><br><b>biesIn</b> [b <u>i:</u> sIn]                                                                          | pinkeln, urinieren                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bieserl</b> , das [B <u>i:</u> sàl]                                                                                     | das "Pippi" kleiner Jungs                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Biesler</b> , der [Bi:slà]                                                                                              | <sup>1</sup> urinierender Mann <sup>2</sup> Eichel-Siebener im<br>Kartenspiel ( <i>Soacher</i> )                                                                                                                             |
| Bieß, das [B <u>i:</u> s]                                                                                                  | Gebiss, dritte Zähne (i hob mei Bieß verlegt)                                                                                                                                                                                |
| <b>Bifang</b> , der<br><b>Bifing</b> , der<br>[Biːfang/Biːfen]                                                             | wird das zwischen zwei Furchen liegende<br>Ackerbeet bezeichnet, in dem z.B. Kartoffeln<br>oder Rüben angepflanzt werden Vorschlag und<br>Originaldefinition von Anne aus Altötting                                          |
| Biflamodtegl, der                                                                                                          | Topf zur Fleischzubereitung (Boeuf à la mode-                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |

| [Bifflàm <u>o</u> ddägl]                                   | Tiegel)                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bigauderer, der [Bigaudàrà]                                | Truthahn                                                                                                                                          |
| <b>bigottisch</b> (Adj.) [bigoddisch]                      | übertrieben fromm                                                                                                                                 |
| Bildl, das [B <u>ui</u> dl]                                | Bild, Bildchen                                                                                                                                    |
| <b>bildsauber</b> (Adj.) [buids <u>au</u> wà]              | bildhübsch                                                                                                                                        |
| Bilettl, das [Bilädl]                                      | Bilett, (Fahr-)Karte, Ticket                                                                                                                      |
| <b>Bimbus</b> , der [Bimmbus]                              | Kopf, Schädel (muaßt du dein Bimbus oiwei vorn dro hobn?)                                                                                         |
| bimpern [bimbbàn] (pimpern)                                | koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben                                                                                                             |
| <b>bimsen</b> [b <u>i</u> msn]                             | vor Zorn beben, zittern                                                                                                                           |
| Binkel, der [Binggl] (Pinkel)                              | <sup>1</sup> Beule, Schwellung <sup>2</sup> hochnäsiger Schnösel                                                                                  |
| Binkerl, das [Binggàl]                                     | <sup>1</sup> kleine Beule, Schwellung, Pickel <sup>2</sup> Bündel,<br>Gürteltasche                                                                |
| Biss, das [Bi:s]                                           | künstliches Gebiss, dritte Zähne                                                                                                                  |
| bisserl (a)<br>[à bissàl]                                  | ein wenig, ein bisschen                                                                                                                           |
| <b>Bissgurn</b> , die [B <u>i:</u> sguàn]                  | zänkisches, streitsüchtiges Weib                                                                                                                  |
| bissl (a) [à b <u>i</u> sl]                                | ein wenig, ein bißchen                                                                                                                            |
| Bitschn, die [Biddschn]                                    | Blechkanne, Milchkanne                                                                                                                            |
| bittschön [biddsche:]                                      | bitteschön                                                                                                                                        |
| Biwerl, das [Biwàl                                         | Küken                                                                                                                                             |
| <b>Bixlmadam</b> , die [B <u>i</u> xlmàdàm] (Büchselmadam) | Frau mit "geringem finanziellen Hintergrund", die sich aber auffällig kleidet und nach außen vornehm und hochnäsig auftritt Vorschlag aus München |

#### nach oben

| _                                                                                | T i                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blachen</b> , die [Bl <u>å</u> chà(n)]<br>( <i>Plache</i> )                   | <sup>1</sup> Plane <sup>2</sup> Abdeckfolie                                                        |
| <b>bladdad</b> (Adj.) [bl <u>a</u> ddàd]                                         | kahl, kahlköpfig                                                                                   |
| <b>Bladdada</b> , der [Bl <u>a</u> ddàdà]                                        | Glatzkopf, Kahlköpfiger                                                                            |
| Bladdn, die [Bladdn]                                                             | Platte, Glatze                                                                                     |
| <b>Bladern</b> , die [Bl <u>å</u> dàn/Bl <u>ou</u> dàn]                          | Blase, Wasserblase                                                                                 |
| <b>blädgsuffa</b> (Adj.) [bl <u>ä</u> dgsuffà]                                   | "dummgetrunken", Mensch mit durch<br>Alkoholmissbrauch bedingten geistigen<br>Ausfallerscheinungen |
| Bladl, das [Blàdl]                                                               | Blatt, Stück Papier                                                                                |
| Blädl, der [Bl <u>ä</u> dl]                                                      | alberner Mensch, Blödian                                                                           |
| Blafon, der [Blàfo:n] (Plafond)                                                  | Zimmerdecke                                                                                        |
| blahd<br>blaht (Adj.) [bl <u>à:</u> d]                                           | <sup>1</sup> dick, drall, fett <sup>2</sup> arrogant, selbstgefällig, eingebildet                  |
| Blärrhafa, der [Bleàhåfà]<br>Blärrhaferl, das [Bleàhàfàl]                        | Kind, das bei jeder Gelegenheit "plärrt".                                                          |
| Bläschel, der [Bläschl/Blädschl]                                                 | Zunge                                                                                              |
| bläschein<br>bläschin [bl <u>ä</u> schin]                                        | küssen Vorschlag und Definition Anne aus<br>Altötting                                              |
| Blasen, die [Bl <u>å:</u> sn]                                                    | <sup>1</sup> Blase <sup>2</sup> Gruppe, Clique, "Blase"                                            |
| Blasengel, der [Blå:sengl]                                                       | <sup>1</sup> fanfarenblasender Engel <sup>2</sup> pausbäckiger,<br>"dickbackerter" Mensch          |
| Blasi [Blà:se]                                                                   | Blasius                                                                                            |
| <b>Blatschari</b> , der/das [Blàdsch <u>à:</u> re]                               | <sup>1</sup> Fleck <sup>2</sup> Wunde                                                              |
| <b>Blätschari</b> , der/das [Blädsch <u>à:</u> re]                               | <sup>1</sup> Fleck <sup>2</sup> Wunde                                                              |
| <b>blatteln</b> [bl <u>à:</u> dln]                                               | blättern                                                                                           |
| Blattl, das [Blà:dl]                                                             | <sup>1</sup> Blatt, Stück Papier <sup>2</sup> Laub                                                 |
| Blattn, die [Bladdn] (Platte)                                                    | <sup>1</sup> Glatze, kahlgeschorener Kopf <sup>2</sup> Obere<br>Schädelhälfte (Schädeldecke/Haare) |
| <b>Bleamal</b> , das [Bl <u>eà</u> màl]<br><b>Bleame</b> , das [Bl <u>eà</u> me] | Blümchen, Blume                                                                                    |
| Bleameladn, der                                                                  | Blumenladen, Blumengeschäft                                                                        |

| [Bl <u>eà</u> melå:n/                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bl <u>eà</u> melådn]                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bleamestock</b> , der<br>[Bl <u>eà</u> meschdo:g]                             | Blumenstock                                                                                                                                                                             |
| Blecka, die (Pl.) [Bl <u>ä</u> ggà]<br>Bleckern, die (Pl.) [Bl <u>ä</u> ggàn]    | Pflanzen-, Krautblätter ( <b>De Kohlrabibleckern</b> kriagn d'Hasn)                                                                                                                     |
| <b>blecken</b> [bl <u>e</u> ggà]                                                 | weinen (blöken)                                                                                                                                                                         |
| <b>Blempel</b> , der [Bl <u>e</u> mbbe] (Plempe)                                 | <sup>1</sup> Gerümpel, Schrott ( <b>schleich di doch mit dei'm Plembbe</b> ) <sup>2</sup> schales, abgestandenes Getränk ( <b>dein Plembbe konnst söiba saufa</b> )t                    |
| Bleschel, der [Bl <u>ä</u> schl]<br>Bletschl, der [Bl <u>ä</u> dschl]            | Zunge                                                                                                                                                                                   |
| <b>bleschein</b> [bl <u>ä</u> schin]                                             | küssen Vorschlag von Anne aus Altötting                                                                                                                                                 |
| <b>Bletschari</b> , der/das [Blädsch <u>à</u> re]                                | <sup>1</sup> Fleck <sup>2</sup> Wunde                                                                                                                                                   |
| <b>Bletzen</b> , der [Bl <u>ä</u> zzn]                                           | <sup>1</sup> aufgeplatzte, brüchige Stelle (an dem Fenster geht d'Farb scho in Bletzn ab) <sup>2</sup> Wundschorf                                                                       |
| <b>bletzen</b> [bl <u>ä</u> zzn]                                                 | abblättern ( <b>Bletzen</b> )                                                                                                                                                           |
| <b>Bliah</b> , die [Bl <u>ià]</u>                                                | Blüte, Blüten, Blütezeit                                                                                                                                                                |
| <b>blitzen</b> [bl <u>i</u> zzn]                                                 | austricksen, täuschen, reinlegen                                                                                                                                                        |
| <b>bloach</b> (Adj.) [bl <u>oà</u> ch]                                           | bleich, käsig                                                                                                                                                                           |
| Blocker, der [Bloggà]                                                            | Bohnerbesen, Bohnerbürste                                                                                                                                                               |
| <b>blockern</b> [bl <u>o</u> ggàn]                                               | bohnern                                                                                                                                                                                 |
| Blödel, der [Bl <u>ä</u> dl]                                                     | alberner Mensch, Blödian                                                                                                                                                                |
| <b>blosentrocken</b> (Adj.)<br>[blousndr <u>u</u> ggà/<br>blousndr <u>u</u> gge] | völlig ausgetrocknet, bröseltrocken, staubtrocken<br>Vorschlag von Lothar Putz aus Neutraubling                                                                                         |
| <b>Blosn</b> , die [Bl <u>å:</u> sn]                                             | <sup>1</sup> Blase <sup>2</sup> Gruppe, Clique, "Blase"                                                                                                                                 |
| bloß (Adv.) [blo:s]                                                              | nur (i mag bloß di!)                                                                                                                                                                    |
| <b>Bluad</b> , das [Bl <u>uà</u> d]                                              | Blut                                                                                                                                                                                    |
| <b>bluaddn</b> [bl <u>uà</u> ddn]                                                | bluten                                                                                                                                                                                  |
| <b>bluadig</b> (Adj.) [bl <u>uà</u> dig]                                         | blutig                                                                                                                                                                                  |
| <b>Blüah</b> , die [Bl <u>ià</u> ]                                               | Blüte, Blüten, Blütezeit                                                                                                                                                                |
| <b>blümerant</b> (Adj.) [blimàràndd]                                             | angst und bang, unwohl, übel                                                                                                                                                            |
| <b>Blunzen</b> , die [Bl <u>u</u> nnzn]<br>(Plunze)                              | <sup>1</sup> Wurstkugel <sup>2</sup> dicke, schwerfällige Person ( <b>a so a Blunzn</b> ) <sup>3</sup> Ball, Fußball ( <b>schiaß amoi die Blunzn her</b> )                              |
| <b>Boa</b> , das [Bo <u>à</u> ] (siehe Bein)                                     | Knochen                                                                                                                                                                                 |
| <b>boahart</b> (Adj.) [boàh <u>a</u> rdd]<br>(siehe beinhart)                    | knochenhart                                                                                                                                                                             |
| <b>Boandl</b> , das [B <u>oà</u> ndl]<br>(siehe Beindl)                          | Knöchelchen, kleiner Knochen                                                                                                                                                            |
| <b>Boandlkramer</b> , <i>der</i><br>[B <u>oà</u> ndlgramà]                       | der personifizierte Tod, Knochenmann,<br>Sensenmann                                                                                                                                     |
| <b>boanern</b> ( <i>Adj.</i> ) [b <u>oà</u> nàn]<br>( <i>siehe beinern</i> )     | knöchern, aus Knochen hergestellt                                                                                                                                                       |
| boanig (Adj.) [b <u>oà</u> nig]<br>(siehe beinig)                                | <sup>1</sup> knochig (Fleisch mit vielen Knochen) <sup>2</sup> mager,<br>dürr <sup>3</sup> fest, hart (beinig, beinhart)                                                                |
| Boar, der (Sg.) [Boàr]<br>Boarn, die (Pl.) [Boàrn]                               | Bayer, Bayern                                                                                                                                                                           |
| <b>boarisch</b> (Adj.) [b <u>oà</u> risch] (siehe auch bairisch u. bayerisch)    | bairisch, bayerisch                                                                                                                                                                     |
| <b>Boazn</b> , die [B <u>oà</u> zzn]                                             | billige Kneipe, Spelunke                                                                                                                                                                |
| Bock, der [Bogg/Bo:g]                                                            | <sup>1</sup> männl. Gämse, Reh, Schaf, Ziege <sup>2</sup> Starkbier<br>( <b>Märzenbock, Maibock</b> ) <sup>3</sup> Möglichkeit, seine<br>Unlust auszudrücken: <b>i hab koan Bock!!!</b> |
| <b>bockbeinig</b><br><b>bockboanig</b> (Adj.)<br>[b <u>ogg</u> boànig]           | störrisch, stur                                                                                                                                                                         |
| <b>böckeln</b> [b <u>e</u> ggln]                                                 | penetrant stinken (wie ein Bock)                                                                                                                                                        |
| <b>Bockfotzen</b> , die [Bo:gfozzn]                                              | kräftige Ohrfeige,( = a gscheide Watschn)                                                                                                                                               |
| <b>bodschad</b> (Adj.) [b <u>å:</u> dschàd]                                      | unbeholfen, ungeschickt                                                                                                                                                                 |
| <b>Bodschal</b> , das [B <u>å:</u> dschàl]                                       | kleines, ungeschicktes Kind Vorschlag und                                                                                                                                               |

|                                                                                | Definition Anne aus Altötting                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böfflamott, das                                                                | Rinderbraten Vorschlag Arthur Stock aus                                                                                                                                                                |
| [B <u>ä</u> fflàmodd] (Boeuf à la mode)                                        | Ingolstadt                                                                                                                                                                                             |
| <b>böhmackeln</b> [b <u>e:</u> màggln]                                         | mit böhmischem, tschechischem Akzent sprechen                                                                                                                                                          |
| <b>bolisch</b> (Adj.) [bo:lisch] (polisch)                                     | gereizt, stur, trotzig, ungenießbar                                                                                                                                                                    |
| Bollen, der [Boin]                                                             | <sup>1</sup> Kugel <sup>2</sup> Tierexkremente z.B. Rossbollen                                                                                                                                         |
|                                                                                | Bollen haben = Angst, Schiss haben                                                                                                                                                                     |
| <b>Bollenbruder</b> , der [B <u>oi</u> nbruàdà]                                | Angsthase                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bolterl</b> , das [B <u>oi</u> ddàl]                                        | kleine Kugel (Tierexkremente z.B. Hasenbolterl)                                                                                                                                                        |
| <b>Bolzen</b> , der [B <u>oi</u> zzn]                                          | Schulden (wann zahlst endlich deine Bolzen?)                                                                                                                                                           |
| <b>Bombardon</b> , der/das<br>[B <u>o</u> mbbardon]                            | großer Blechbass (Tuba, Helikon)                                                                                                                                                                       |
| <b>Botschamperl</b> , das<br>[Bodsch <u>à</u> mbbàl]<br>( <i>Potschampal</i> ) | Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)                                                                                                                                               |
| <b>bounkad</b> (Adj.) [b <u>ou</u> nggàd]                                      | unförmig, wuchtig Vorschlag und Definition<br>Robert Bauer - Dorfen                                                                                                                                    |
| <b>boussen</b> [b <u>ou</u> ssn]                                               | <sup>1</sup> stoßen, schlagen, prellen <sup>2</sup> derb für: mit einer<br>Frau schlafen ( <b>Nach da Disco hod da Sepp</b><br><b>d'Resi bousst</b> )                                                  |
| <b>Brackel</b> , der [Br <u>àg</u> gl] (Prackel)                               | Hüne, robuster, großer Mann, Riese ( <b>a so a Braggl Mannsbuid</b> )                                                                                                                                  |
| <b>Brand</b> , der [Br <u>a</u> nd]                                            | Nachdurst (nach starkem Alkoholgenuss - <b>mei, hob i heid wieder einen Brand</b> )                                                                                                                    |
| <b>brandeln</b> [br <u>à</u> nndln]                                            | nach Rauch, Verbranntem riechen (da<br>brandelt's doch irgendwo)                                                                                                                                       |
| <b>bratzeln</b> [br <u>à</u> zzln] <i>(pratzeln)</i>                           | anschmieren, betrügen (bei dem G'schäft habn's di sauber bratzlt)                                                                                                                                      |
| <b>Bratzen</b> , die [Br <u>a</u> zzn]<br>( <i>Pratzen</i> )                   | Pranke, große Hand (duast ned glei deine<br>Bratzn wegga!!!)                                                                                                                                           |
| <b>Brautverziehen</b> , das<br>[Br <u>au</u> dfàz <u>ià</u> ng]                | Brautausführen oder Brautentführung - der<br>Höhepunkt jeder typisch bayerischen Hochzeit.<br><u>Mehr zum Brautvaziang</u>                                                                             |
| <b>Bredl</b> , das [Br <u>e:</u> dl]<br>( <i>Brettl</i> )                      | <sup>1</sup> Brett(er) <sup>2</sup> Kleinkunstbühne <sup>3</sup> Skier ( <b>wenn i auf meine Bredl steh</b> )                                                                                          |
| <b>bredlbroad</b> (Adj.) [bredlbr <u>oà</u> d] (brettlbreit)                   | behindernd, störend (bredlbroad mittn im Weg!)                                                                                                                                                         |
| <b>bredlebn</b> (Adj.) [bredl <u>e:</u> m]<br>(brettleben)                     | eben, flach (die Gegend is bredlebn.)                                                                                                                                                                  |
| <b>Breiss</b> , der<br><b>Breiß</b> , der [Br <u>ai</u> ss]                    | "Außerbayerischer" ,Nichtbayer                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | Breite                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Breiten</b> , die [Br <u>eà</u> dn]                                         | d'Huaberin is ganz schee in d'Breadn ganga<br>=                                                                                                                                                        |
|                                                                                | Frau Huber ist etwas fülliger geworden                                                                                                                                                                 |
| <b>breitgefotzert</b> (Adj.)<br>[br <u>oà</u> dgf <u>o</u> zzàd]               | mit einem großen, breiten Mund gesegnet (a so a broadgfotzerte Matz!)                                                                                                                                  |
| <b>Brem</b> , der [Br <u>e:</u> m]<br><b>Bremer</b> , die [Br <u>e:</u> mà]    | Bremse (blutsaugendes Insekt)                                                                                                                                                                          |
| <b>brennen</b> [br <u>e:</u> nà]                                               | <sup>1</sup> brennen (die Zweigl brenna guad) <sup>2</sup> sich<br>verbrennen (hast di am Ofen brennt?) <sup>3</sup> sich<br>täuschen, verkalkulieren (do host di sauber<br>brennt, do werd nix draus) |
| <b>.</b>                                                                       | Mehlsuppe (Essen der armen Leute)                                                                                                                                                                      |
| <b>Brennsuppn</b> , die<br>[Br <u>e</u> nnsubbm]                               | i bin doch ned auf da Brennsuppn<br>dahergschwomma = ich bin doch nicht blöd!)                                                                                                                         |
| <b>Brenten</b> , die<br>[Br <u>e</u> nndn]                                     | <sup>1</sup> Bottich, Holzschaff, <sup>2</sup> dicke Frau ( <b>so a Brentn, so a fette</b> )                                                                                                           |
| Brettl, das [Bre:dl]                                                           | <sup>1</sup> kleines Brett <sup>2</sup> Skier ( <b>wenn i auf meine Brettl steh, fahr i durch den weißen Schnee</b> )                                                                                  |
| <b>brettlbreit</b> (Adj.) [bre:dlbr <u>oà</u> d]                               | behindernd, störend (brettlbreit mitten im Weg!)                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                      |

| 1                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brettleben (Adj.) [bredle:m]                                                                                      | eben, flach                                                                                                                                                                                               |
| Brezen, die [Bre:zn]                                                                                              | Brezel (Laugengebäck)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Brezensalzer</b> , der [Br <u>e</u> :zns <u>å</u> izzà]                                                        | Feigling, Lahmarsch, Weichei Vorschlag Hannes<br>Dotterweich                                                                                                                                              |
| <b>Brieferl</b> , das [Bri <u>à</u> fàl]                                                                          | Brieflein (host du mei Briafal ned kriagt?)                                                                                                                                                               |
| <b>Briafwabberl</b> , das [Bri <u>à</u> fwàbbàl]                                                                  | Briefmarke                                                                                                                                                                                                |
| bridscheln [bridschln]                                                                                            | <sup>1</sup> plätschern (der Brunna bridschld schee<br>staad dahi) <sup>2</sup> plantschen (ja, wos britschls't<br>denn du do rum?)                                                                       |
| Brillen, die [Br <u>ui:</u> n]                                                                                    | Augengläser  Optimales Sehen ohne Brille oder  Kontaktlinsen                                                                                                                                              |
| <b>brinnrot</b> (Adj.) [brinro:d/brinroud]                                                                        | feuerrot, knallrot                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bris</b> , die [Br <u>i:</u> s]<br>( <i>Pris</i> )                                                             | Prise (magst a Bris Schmalzler?)                                                                                                                                                                          |
| britschen [briddschn]                                                                                             | ausplaudern, petzen, verpetzen                                                                                                                                                                            |
| <b>Britschen</b> , die [Br <u>i</u> ddschn]                                                                       | <sup>1</sup> Petze, Verräterin <sup>2</sup> Weib, Luder (sehr abfällig;<br><b>de Britschna san doch alle gleich</b> ) <sup>3</sup> Scheide<br>( <b>weibl. Geschlechtsteil -</b> <i>ugs. derb</i> )        |
| <b>Britschgockel</b> , der [Br <u>i</u> dschgoggl]                                                                | Petze, Petzer, Verräter, Verräterin                                                                                                                                                                       |
| <b>broad</b> (Adj.) [br <u>oà</u> d]                                                                              | breit                                                                                                                                                                                                     |
| <b>brocken</b> [br <u>o</u> ggà]                                                                                  | pflücken, ernten, sammeln ( <b>Bleamal brocka</b> )                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                   | kleiner Brocken, Stückchen                                                                                                                                                                                |
| <b>Bröckerl</b> , das [Br <u>e</u> ggàl]<br><b>Bröckl</b> , das [Br <u>e</u> ggl]                                 | a bröckerl/bröckl = ein wenig, ein bißchen, ein<br>Stückchen (mogst a Bröckerl vo meiner<br>Schweinshaxn probiern? - Oder im Bierzelt<br>nach da dritten Maß: "geh weiter, rutsch a<br>Breggl her zu mir) |
| Brotz, der [Bro:z] (Protz)                                                                                        | <sup>1</sup> Kröte <sup>2</sup> Angeber                                                                                                                                                                   |
| <b>Brotladen</b> , der<br>[Br <u>o</u> dlå:n/Br <u>o</u> dlådn]                                                   | Mund (mach dein Brotladn zua und sei stad)                                                                                                                                                                |
| <b>Brotzeit</b> , <i>die</i> [Br <u>o</u> zzaid]                                                                  | Zwischenmahlzeit, Imbiss <b>neubairisch: Snack</b>                                                                                                                                                        |
| brotzert (Adj.) [brozzad]                                                                                         | <sup>1</sup> angeberisch, aufwendig, luxuriös <sup>2</sup> arrogant, eitel, hochmütig                                                                                                                     |
| <b>Bruader</b> , der [Br <u>uà</u> dà]                                                                            | Bruder                                                                                                                                                                                                    |
| Bruck, die [Brugg]                                                                                                | Brücke                                                                                                                                                                                                    |
| brühwarm (Adj.) [briàwarm]:<br>etwas brühwarm<br>(weiter)erzählen                                                 | eine (meist) vertrauliche Information sofort<br>weitererzählen                                                                                                                                            |
| <b>brunzdumm</b> (Adj.) [brunnzd <u>u</u> mm]                                                                     | außerordentlich dumm, beschränkt (= naturblöd)                                                                                                                                                            |
| <b>brunzen</b> [br <u>u</u> nnzn]                                                                                 | urinieren, pinkeln                                                                                                                                                                                        |
| <b>Brunzer</b> , der [Br <u>u</u> nnzà]                                                                           | <sup>1</sup> Biesler, Pinkler <sup>2</sup> derb für Vagina                                                                                                                                                |
| <b>Brunzkachel</b> , die<br>[Br <u>u</u> nnzkache]                                                                | <sup>1</sup> Nachttopf <sup>2</sup> derb für Vagina                                                                                                                                                       |
| <b>brunzeln</b> [br <u>u</u> nnzln]                                                                               | nach Urin riechen (da oid Hias brunzelt fei gscheit)                                                                                                                                                      |
| <b>Brut</b> , <i>die</i> [Br <u>uà</u> d]                                                                         | <sup>1</sup> Geflügelbrut, Vogelbrut <sup>2</sup> Gesindel, unliebsame<br>Gesellschaft ( <b>a so a Bruad</b> )                                                                                            |
| <b>bruten</b> [br <u>uà</u> ddn]                                                                                  | brüten                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bschoad</b> , das [Bsch <u>oà</u> d]                                                                           | <sup>1</sup> von einer Festtafel (Hochzeit, Taufe)<br>mitgebrachte Speisen <sup>2</sup> Nicht verzehrte, übrig<br>gebliebene Speisen, die von den Gästen mit nach<br>Hause genommen werden können.        |
| <b>Bschoadtücherl</b> , das<br>[Bsch <u>oà</u> ddiàchàl]<br><b>Bschoadtüchl</b> , das<br>[Bsch <u>oà</u> ddiàchl] | Tuch zum Einwickeln/Einpacken von Speisen (siehe <i>Bschoad</i> ) Vorschlag Sonja Lippert                                                                                                                 |
| <b>bsuffa</b> (Adj.) [bsuffà]                                                                                     | betrunken, besoffen, stark alkoholisiert                                                                                                                                                                  |
| <b>Bua</b> , der [Buà]                                                                                            | Junge, Sohn, Knabe                                                                                                                                                                                        |
| <b>Büberl</b> , das [B <u>ià</u> wàl]                                                                             | kleiner Junge, Bub, Bübchen                                                                                                                                                                               |
| <b>Buach</b> , das [B <u>uà</u> ch]                                                                               | Buch                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Buali</b> , <i>der</i> [B <u>uà</u> le]                                                                        | Bübchen, Büblein                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Bücherl</b> , das [B <u>ià</u> chàl]<br><b>Büchl</b> , das [B <u>ià</u> chl]       | Büchlein, Buch                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buchladen</b> , der<br>[B <u>uà</u> chlå:n/B <u>uà</u> chlådn]                     | Buchhandlung                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Büchselmadam</b> , die<br>[B <u>i</u> xlmàdàm] (Bixlmadam)                         | Frau mit "geringem finanziellen Hintergrund", die sich aber auffällig kleidet und nach außen vornehm und hochnäsig auftritt Vorschlag aus München                                                                    |
| <b>Büchsen</b> , die [B <u>i</u> xn]                                                  | <sup>1</sup> Büchse, Dose <sup>2</sup> scherzhaft: Mädchen                                                                                                                                                           |
| <b>Büchsenmacher</b> , der [B <u>i</u> xnmachà]                                       | Vater einer oder mehrerer Töchter                                                                                                                                                                                    |
| <b>Büchsenmacherei</b> , die<br>[Bixnmachàr <u>ai</u> ]                               | Büchsenmacherei (auf dem Land sieht man ab<br>und zu in Grundstücken/Höfen Schilder mit der<br>Aufschrift "Bixnmacharei" oder<br>"Büchsenmacherei". Das bedeutet, dass es dort<br>weiblichen Nachwuchs gegeben hat.) |
| Buchtel, die [B <u>u</u> chddl]                                                       | mit Apfelmus oder Marmelade gefüllte<br>Dampfnudel Vorschlag Georg Weiß - Kirchheim<br>(Erding)                                                                                                                      |
| <b>Buckel</b> , der<br>[Bu:gl/Buggl]                                                  | <sup>1</sup> Rücken <sup>2</sup> Höcker (Krummrücken)<br><sup>3</sup> Hügel, kleiner Berg Vorschlag und Definition<br>Robert Bauer - Dorfen                                                                          |
| <b>buckelt</b> (Adj.) [b <u>u:</u> gld/b <u>ugg</u> ld]                               | bucklig, uneben                                                                                                                                                                                                      |
| <b>bucklert</b> (Adj.) [bu:glàd/bugglàd]                                              | bucklig, uneben                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Büfflamott</b> , das [Bifflàmodd] (Boeuf à la mode)                                | Rinderbraten                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bulldog</b> , der [B <u>u</u> lldog]                                               | Traktor, Zugmaschine                                                                                                                                                                                                 |
| Bummerl, der [Bummàl]                                                                 | <sup>1</sup> junger Stier <sup>2</sup> fester, kräftiger Mann ( <b>da Sepp is vielleicht a Bummerl</b> )                                                                                                             |
| <b>bumperlgsund</b> (Adj.)<br>[bumbbàlxund] (pumperlgsund)                            | kerngesund, völlig gesund                                                                                                                                                                                            |
| <b>bumpern</b> [b <u>u</u> mmbàn] (pumpern)                                           | <sup>1</sup> klopfen, pochen, schlagen ( <b>mei Herz</b><br><b>pumpert</b> ) <sup>2</sup> furzen <sup>3</sup> koitieren                                                                                              |
| <b>Bums</b> , der [Bumbbs]                                                            | Furz ( <b>Bumserl</b> = Schoaßerl)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bürscherl</b> , das [B <u>ià</u> schàl]                                            | Bürschchen, junger Mann (Bürscherl, pass auf, dass di ned obieslst!)                                                                                                                                                 |
| <b>bürsteln</b> [b <u>ià</u> schdln]                                                  | <sup>1</sup> bürsten <sup>2</sup> koitieren                                                                                                                                                                          |
| <b>Bürsten</b> , die [B <u>ià</u> schdn]                                              | <sup>1</sup> Bürste <sup>2</sup> zerzauste, struppige Frisur                                                                                                                                                         |
| <b>Bürsterl</b> , das [B <u>ià</u> schdàl]<br><b>Bürstl</b> , das [B <u>ià</u> schdl] | kleine Bürste, Bürstchen                                                                                                                                                                                             |
| Busserl, das [Bussàl]                                                                 | Bussi, Kuss                                                                                                                                                                                                          |
| <b>busseln</b> [b <u>u</u> ssln]                                                      | küssen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>bussiern</b> [buss <u>ià</u> n]                                                    | bayerisches Vorspiel (s'liegt an dir, wos draus werd)                                                                                                                                                                |
| Butten, die [Buddn]                                                                   | größeres wannenartiges Gefäß (aus Holz)                                                                                                                                                                              |
| Butzal, das<br>Buzerl, das [B <u>u:</u> zàl]                                          | Baby, Säugling (Kosename: <b>Du bist doch mei</b> " <b>Butzerl</b> "!)                                                                                                                                               |
| Butzen, der [Buzzn]                                                                   | Kerngehäuse mit Stiel (Apfel, Birne)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Butzhadern</b> , der<br>[B <u>u:</u> zhådàn]                                       | Putzlappen                                                                                                                                                                                                           |
| Butzküah, die (Pl.) [B <u>u</u> zzkià]                                                | Tannenzapfen                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |

### Buchstabe C

| Centa [Zenndda] (Zenta)                                       | Kurzform von Kreszentia                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chaisen, die [Schä:sn] (Schäse)                               | Pferdekutsche mit ausklappbarem Verdeck |
| <b>Chaiselongue</b> , die<br>[Schäsl <u>o</u> ng] (Schäslong) | Polsterliege mit Kopflehne              |
| Chance, die [Schà:s]                                          | Möglichkeit, etwas zu erreichen         |

| <b>Charivari</b> , das/der [Schàrewàre]<br>(Schariwari)                        | Schmuckkette an der Tracht                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chatten</b> [dsch <u>ä</u> ddn]                                             | lt. Duden: sich an einem Chat beteiligen?!?!<br>Diese Antwort macht schlau;-)                                                    |
| <b>checken</b> [dsch <u>ä</u> ggn]                                             | begreifen, gewahr werden, kapieren (hast des checkt, ha?)                                                                        |
| <b>Chevauleger</b> , der [Schwolesch <u>e:</u> ] (Schwalangscher/Schwoleschee) | Kavallerist (Leichte Kav.) Vorschlag und<br>Definition Arthur Stock - Ingolstadt                                                 |
| Christbaum, der [Grissbamm]                                                    | Weihnachtsbaum                                                                                                                   |
| Christkindl, das [Grisskindl]                                                  | Christkind, Christuskind                                                                                                         |
| Christtag, der [Gr <u>i</u> ssdåg]                                             | der erste Weihnachtsfeiertag                                                                                                     |
| Cilli [Zilli] (Zilli)                                                          | Kurzform von Cäcilia                                                                                                             |
| <b>cool</b> (Adj.) [k <u>u:</u> l]                                             | alles, was "bärig, pfundig oder sauguad" ist, ist cool. So einfach is dös!                                                       |
| Couplet, das [Kubble:]                                                         | scherzhaftes/satirisches Strophengedicht mit<br>Refrain; in der Regel mit aktuellem Inhalt<br>(politisch, bisweilen auch pikant) |
| Courage, die [Kur <u>à:</u> sch]                                               | Mut, Schneid                                                                                                                     |

| d'                                                                      | Artikel "die" (weibl. Sing. und 3. Person Plural d'Resi/d'Fuaßballer)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>da</b> [d <u>à</u> ]                                                 | der, best. Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| daad [d <u>à</u> :d] <i>(tät)</i>                                       | Konjunktiv von tun (i daad sogn/ich würde sagen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Daama</b> , der [D <u>à:</u> mà]                                     | Daumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dabacka</b><br>derpacken[dàb <u>àgg</u> à]                           | aushalten, ertragen, bewältigen, schaffen (i<br>dapack's ned = ich ertrage es nicht)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>dabarma<br/>derbarmen</b> [dàb <u>a</u> rmà]                         | sich erbarmen (auch als Synonym für "du tust mir leid" = du dabarmst mi)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>dabatzt</b><br><b>derbatzt</b> <i>(Adj.)</i> [dàb <u>à:</u> zd]      | zerschmettert, zerdrückt, zermatscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>dabatzn<br/>derbatzen</b> [dàb <u>à</u> zzn]                         | zerschmettern, zerdrücken, zermatschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dableamain<br/>derbleamein</b><br>[dàbl <u>eà</u> men]               | jemanden anlügen, jdm. etwas vormachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dablecka<br/>derblecken</b><br>[dàbl <u>ägg</u> à]                   | verhöhnen, verspotten, aufziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dabräsin<br/>derbrösein</b><br>[dàbr <u>ä:</u> sin]                  | ¹zerbröseln, zu Brösel reiben ²es derbröselt<br>jemanden: a) jmd. ist unterlegen, jmd. verliert<br>(d'Sechzger hat's bei de' Bayern wieder<br>gscheit derbröselt). b) jmd. erleidet<br>wirtschaftlichen Schaden (an Meier hat's mit<br>sei'm Gschäft gscheit derbröselt) c) jmd.<br>verunglückt tödlich (an Sepp hat's auf der<br>Autobahn derbröselt) |
| <b>Dachl</b> , das [Dàchl]                                              | kleines Dach, Vordach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dacheln [dà:chen]                                                       | klauen, stehlen (irgerndwer hod mein Geldbeutel dachelt)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dachtasche</b> , die<br>[D <u>å:</u> chdaschn]                       | Dachziegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dackel</b> , der [D <u>à</u> ggl]                                    | Dachshund, Teckel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>(Adj.)</i><br>[dàd <u>å:</u> dàd]                                    | entsetzt, fassungslos, verdattert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>dadappt</b><br><b>derdappt</b> ( <i>Adj.</i> ) [dàd <u>a</u> bbd]    | mit Fingerabdrücken übersät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dadara</b><br><b>Datterer</b> , der [D <u>å:</u> dàrà]<br>(Tatterer) | <sup>1</sup> Tatterich ( <b>krankhaftes Zittern</b> ) <sup>2</sup> jmd., der unter<br>ständigem Zittern leidet <sup>3</sup> Angst, Furcht, Bammel<br>( <b>z.B. Lampenfieber, Prüfungsangst</b> )                                                                                                                                                       |
| dadätschen<br>derdätschen                                               | zerdrücken, zerquetschen, zermalmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| E 13 111 1 2                                                             | ı i                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [dàd <u>ä:</u> dschn]                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dadepft<br>derdepft (Adj.) [dàd <u>ä</u> bbfd]                           | bestürzt, betroffen, durcheinander                                                                                                                                                                                                                 |
| dadern [d <u>å:</u> dàn]<br>(tattern)                                    | zittern                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>dadiarrn</b><br><b>derdürren</b><br>[dàd <u>ià</u> n/dàd <u>i</u> rn] | verdorren, austrocknen                                                                                                                                                                                                                             |
| dadschad<br>datschert (Adj.)<br>[d <u>å:</u> dschàd] (tatschert)         | derb, plump, ungeschickt                                                                                                                                                                                                                           |
| daessen<br>deressen [dà <u>e</u> ssn]                                    | spachteln, schaffen, leer essen                                                                                                                                                                                                                    |
| dafahrn<br>derfahren<br>[dàf <u>a:</u> n/dàf <u>a:</u> rn]               | überfahren, totfahren                                                                                                                                                                                                                              |
| dafallen<br>derfallen<br>[dàf <u>åi</u> n]                               | (schwer, unter Umständen mit Todesfolge)<br>stolpern, stürzen                                                                                                                                                                                      |
| dafanga<br>derfangen<br>[dàf <u>a</u> ngà]                               | <sup>1</sup> die Fassung wiedererlangen (dafang di wieda,<br>so schlimm war's aa ned) <sup>2</sup> genesen, sich von<br>einer Krankheit/einem Unfall erholen (Gott sei<br>Dank, da Schorsch hod si wieder dafangt nach<br>dera schwaarn Operation) |
| dafeid<br>derfault (Adj.)<br>[dàf <u>ai:</u> d]                          | ¹verfault, faulig ²kompliziert, schwierig ( <b>des is ganz schee dafeid</b> ) ³schlau, gewieft ( <b>du bist scho a dafeida Hund</b> )                                                                                                              |
| dafressen<br>derfressen [dàfr <u>e</u> ssn]                              | spachteln, schaffen, leer essen ( <b>des könn ma gar ned oiss derfressen</b> )                                                                                                                                                                     |
| <b>dafuadan</b><br><b>derfuttern</b><br>[dàf <u>uà</u> dàn]              | füttern, durchbringen                                                                                                                                                                                                                              |
| dagadschen<br>dergatschn<br>[dàgà:dschn]                                 | zerdrücken, zermatschen                                                                                                                                                                                                                            |
| dagarbn<br>dergarmen<br>[dàg <u>à:</u> rmà]                              | erdrosseln, erwürgen ( <b>i kunnt'n dagarma</b> )                                                                                                                                                                                                  |
| dagatzen<br>dergatzen<br>[dàgà:zn]                                       | zerdrücken, zermatschen                                                                                                                                                                                                                            |
| dageben<br>dergeben<br>[dàge:m]                                          | sättigen ( <b>drei Paar Weißwürscht dagebn</b><br><b>gwiß</b> )                                                                                                                                                                                    |
| dageh<br>dergehen [dàg <u>e:]</u>                                        | eine Strecke zu Fuß bewältigen (die zehn<br>Kilometer bis zu dir dergeh i leicht)                                                                                                                                                                  |
| daglanga<br>derglangen<br>[dàglangà]                                     | erreichen, erwischen                                                                                                                                                                                                                               |
| dagneißn<br>dergneißen<br>[dàgn <u>ai</u> ssn]                           | etwas mitkriegen, eine Sache spitzkriegen,<br>neudeutsch: checken (ey, Mann, du bist der<br>Checker!)                                                                                                                                              |
| dagrallen<br>derkrallen<br>[dàgr <u>ai</u> n]                            | <sup>1</sup> zusammenraffen, erschleichen, <sup>2</sup> verkratzen, zerkratzen                                                                                                                                                                     |
| dagurgin<br>dergurgein<br>[dàg <u>uà</u> gin]                            | erdrosseln, erwürgen                                                                                                                                                                                                                               |
| dahalten<br>derhalten<br>[dàh <u>åi</u> ddn]                             | (gerade noch) festhalten, heben, ziehen können                                                                                                                                                                                                     |
| dahänga<br>derhängen<br>[dàh <u>e</u> ngà]                               | sich verfangen, hängen bleiben (des arme Vogerl<br>hat sich im Zaun derhängt)                                                                                                                                                                      |
| dahaun<br>derhauen [dàh <u>au</u> n]                                     | verhauen, verprügeln, verdreschen (Armer Bua, wer hat denn di a so derhaut?)                                                                                                                                                                       |
| dahaut<br>derhaut (Adj.) [dàh <u>au</u> d]                               | ¹erschöpft ²verlottert, heruntergekommen (mei, kimmt de Meierin in letzter Zeit dahaut daher)                                                                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| dahebn<br>derheben [dàh <u>e:</u> m]                                       | schwer, mit großer Anstrengung heben ( <b>geh huif ma, des derheb I alloa ned</b> )                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| daheim<br>dahoam (Adv.) [dàh <u>oà</u> m]                                  | zuhause                                                                                                                 |
| delia (dàbir)                                                              | iatz geht's dahi mit mir = nun geht es mit mir zu<br>Ende                                                               |
| dahin [dàh <u>i:]</u>                                                      | oiss is dahi = alles ist verloren (im Arsch)                                                                            |
| dahungern                                                                  | glei geht's dahi = gleich geht's los                                                                                    |
| <b>derhungern</b><br>[dàh <u>u</u> ngàn]                                   | verhungern (iss nur, dass d' ned derhungerst)                                                                           |
| dakemma<br>derkemmen<br>[dàk <u>e</u> mmà]                                 | erschrecken, durcheinander sein ( <b>d'Oma is oiwei no ganz dakemma =</b> Oma ist immer noch ganz durcheinander)        |
| dakenna<br>derkennen<br>[dàk <u>e:</u> nà]                                 | anerkennen, würdigen, schätzen (bei mei'm Chef is nix dakennt)                                                          |
| dakratzen<br>derkratzen<br>[dàgrazzn]                                      | verkratzen, zerkratzen                                                                                                  |
| dalaffa<br>derlaufen<br>[dàl <u>à</u> ffà]                                 | eine Strecke laufend, rennend bewältigen (20 Kilometer derlauf i leicht)                                                |
| dalamanschieren<br>dalamantschieren<br>[d <u>à</u> llàmàndsch <u>ià</u> n] | "drehen", managen                                                                                                       |
| daleiden<br>derleiden<br>[dàl <u>ai</u> n/dàl <u>ai</u> dn]                | aushalten, erleiden (der hat was zum Derleidn<br>bei dem Wei')                                                          |
| dalesen<br>derlesen [dàle:sn]                                              | lesen, durchlesen (so vui Text is kaam zum Derlesen)                                                                    |
| dalext<br>derlext (Adj.) [dàl <u>ä</u> xd]                                 | erschlagen, erschöpft, fertig ( <b>mei, bin i heid dalext</b> )                                                         |
| dalfern [d <u>åi</u> fàn]<br>(talfern)                                     | undeutlich reden, vor sich hinreden, nuscheln                                                                           |
| dalinsen<br>derlinsen [dàl <u>i</u> nsn]                                   | erspähen, beobachten                                                                                                    |
| dalkad<br>dalkert (Adj.) [d <u>åigg</u> àd]<br>(talkert)                   | dümmlich, plump, ungeschickt, unbeholfen ( <b>du dalkerter Jagersbua</b> )                                              |
| <b>Dallen</b><br><b>Dalln</b> , die [D <u>åi</u> n]                        | Beule, Delle                                                                                                            |
| daloabid<br>derlaiblet (Adj.)<br>[dàl <u>oà</u> wed]                       | erschöpft, ausgelaugt, entkräftet (es derloabelt<br>jmdn. = ¹er ist total kaputt, erschöpft ²er<br>verunglückt tödlich) |
| <b>daloatn</b><br><b>derleiten</b><br>[dàl <u>oà</u> ddn]                  | lenken, steuern können (mir dean d'Händ weh, i<br>konn den Karrn boid nimmer daloaddn)                                  |
| <b>daluren</b><br><b>derlurn</b><br>[dàl <u>uà</u> n/dàl <u>u</u> rn]      | erspähen, beobachten                                                                                                    |
| <b>dalusen</b><br><b>derlusen</b> [dàl <u>u:</u> sn]                       | (aufmerksam) hören, mithören (i hab scho derlust, was de zwoa ausgmacht ham)                                            |
| damacha<br>dermachen [dàm <u>a:</u> chà]                                   | bewältigen, durchhalten, schaffen                                                                                       |
| <b>Damal</b><br><b>Damerl</b><br>[D <u>à:</u> màl/D <u>a:</u> màl]         | Koseform von Thomas                                                                                                     |
| <b>damalang</b> (Adv.)<br>[d <u>à:</u> màlang]                             | dauernd, ständig (oi damalang kimmst mit am andern Kerl daher)                                                          |
| damals (Adv.) [d <u>å</u> måis]                                            | dann, in jenen Tagen, seinerzeit                                                                                        |
| damanzen<br>dermanzen<br>[dà:m <u>à</u> nnzn]                              | bewältigen, schaffen                                                                                                    |
| <b>damatscht</b><br><b>dermatscht</b><br>[dàm <u>à</u> ddschd]             | erschöpft, fertig, kaputt                                                                                               |

|                                                                                                                                | Telescope and the second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| damisch (Adj.) [dà:misch]                                                                                                      | <sup>1</sup> dumm, blöd (damische Kuah, damische Henna) <sup>2</sup> betäubt, benommen (auf die Tabletten wer' i oiwei ganz damisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Damm</b> , der [D <u>à</u> mm]<br><b>Dammerl</b> , der [D <u>à</u> mmàl]<br><b>Dammerling</b> , der<br>[D <u>à</u> mmàling] | Daumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dampf</b> , der [D <u>a</u> mf]                                                                                             | ¹Rausch, Schwips (ja, schee langsam kriagn ma wieder unsern Dampf zamm) ²Schweiß (bei dera Arbat haut's oam an Dampf ganz schee naus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>dampfeln</b> [d <u>à</u> mbbfen]                                                                                            | unangenehm riechen, stinken (da herin dampfelt's ganz gräuslich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>dampfig</b> (Adj.) [dàmbbfig]                                                                                               | drückend schwül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| danageln [dàn <u>å:</u> gln]                                                                                                   | stechen, pieksen ( <b>Heut nacht ham mi d'Staunzn gscheit dernagelt</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>danaxt</b> (Adv.) [dàn <u>à</u> xd]                                                                                         | kürzlich, neulich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dandla</b> , der<br><b>Dandler</b> , der<br>[D <u>à</u> nddlà] (Tandla)                                                     | Händler, Trödler, Altwarenhändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>dandin</b> [d <u>à</u> nndin]<br>(tandein)                                                                                  | tändeln, herumspielen, Zeit vertrödeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dankschee<br>dankschön<br>[d <u>a</u> nggsche:]                                                                                | dankeschön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>dant nehmen/</b><br><b>packen</b><br>[d <u>à</u> ndd n <u>e</u> mmà/b <u>ag</u> gà]                                         | ¹beim Watten ohne Trumpfeinsatz stechen ( <b>z.B. Gras-Zehner sticht Gras-Neuner</b> ) ²eine Angelegenheit rasch und ohne Zögern in Angriff nehmen und erfolgreich zu Ende bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>dantschig</b> (Adj.)<br>[d <u>à</u> nndschig]                                                                               | adrett, anmutig, fesch, hübsch (junges Mädchen, junge Frau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dapper</b> , <i>der</i> [D <u>a</u> bbà]<br>(Tapper)                                                                        | <sup>1</sup> (meist) störender Finger-, Fuß-, Pfoten- oder<br>Schuhabdruck auf Böden, Spiegeln, Scheiben,<br>Gläsern etc. (der frischputzte Badspiagl is scho<br>wieder voller Dapper) <sup>2</sup> ungeschickte<br>Bewegung, falscher Schritt (hab i an blädn<br>Dapper gmacht und bin hingfalln.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dapper</b> , der [D <u>a</u> bbà]<br><b>Dapperer</b> , der [D <u>a</u> bbàrà]<br>(Tapper/Tapperer)                          | einer, der gerne "dappt", Frauen begrapscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                | nach oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dappert (Adj.) [d <u>a</u> bbàd]<br>dappig (Adj.) [d <u>à</u> bbig]<br>(tappert/tappig)                                        | ungeschickt, plump                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>darappeln<br/>derrappeln</b><br>[dàr <u>a</u> bben]                                                                         | <sup>1</sup> sich aufraffen, aufrappeln <sup>2</sup> sich erholen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>daraten<br/>derraten</b><br>[dàr <u>å:</u> n/dàr <u>å:</u> dn]                                                              | ¹erraten ²eine Situation (gut/schlecht) vorfinden (des hab i guad derraten, der Wirt hat Ruhetag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>dareitn<br/>derreiten</b><br>[dàr <u>ai</u> ddn]                                                                            | <sup>1</sup> reiten (als Reiter das Pferd im Griff haben)<br><sup>2</sup> bezwingen, beherrschen ( <b>d'Susi is a scharfs</b><br><b>Luader, die is kaam zum Derreiten</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>darenga<br/>derregnen</b><br>[dàr <u>e</u> ngà]                                                                             | duschen, durchnässen (nach'm Theater hat's uns so darengt, dass uns as Wasser zu de Schuah naus is)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>darenna<br/>derrennen</b><br>[dàr <u>e:</u> nà]                                                                             | ¹schuften, sich abmühen, plagen (in dera Firma darennst di vor lauter Arbad) ²(tödlich) verunglücken (der Sepp hat sich letzte Woch derrennt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>darren</b><br>darrn [d <u>à:</u> rn]                                                                                        | trocknen, dörren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dasauffa<br>dersaufen [dàs <u>au</u> ffà]                                                                                      | <sup>1</sup> ertrinken, ersaufen <sup>2</sup> ein vorhandenes Quantum<br>bewältigen ( <b>des könn ma gar ned oiss</b><br><b>dasauffa</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Daschal</b> , das<br><b>Dascherl</b> , das<br>[D <u>à</u> schàl] ( <i>Tascherl</i> )                                        | kleine Tasche, Täschchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| daschiassn<br>derschießen<br>[dàsch <u>ià</u> ssn]                      | erschießen                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| daschlagn<br>derschlagen<br>[dàschl <u>å:</u> ng]                       | erschlagen                                                                                                                                                                                                |
| daschmecka<br>derschmecken<br>[dàschmeggà]                              | entdecken, wittern, Lunte riechen (der hod scho<br>daschmeckt, wia schee d'Liab is)                                                                                                                       |
| daschnaufa<br>derschnaufen<br>[dàschn <u>au</u> fà]                     | genügend Luft haben ( <b>Tuba blasen daad ma gfoin, aber i derschnaufs ned</b> )                                                                                                                          |
| dasehgn<br>dersehen [dàs <u>ä</u> ng]                                   | erblicken, entdecken, erspähen                                                                                                                                                                            |
| dasei<br>dersell [dàs <u>äi]</u>                                        | derjenige, derselbe                                                                                                                                                                                       |
| dasig (Adj.) [dà:sig]                                                   | still, niedergeschlagen                                                                                                                                                                                   |
| dasig (Adj.) [d <u>å</u> sig]                                           | einheimisch, ortsansässig                                                                                                                                                                                 |
| dasoacha<br>derseichen<br>[dàs <u>oà</u> chd]                           | ¹vom Regen durchnässt werden (beim Wandern<br>hods uns gscheid dasoacht.) ²den hods<br>dasoacht (sagt man, wenn beim<br>Eisstockschießen ein Schub zu schwach<br>geraten ist.) Vorschlag aus Niederbayern |
| daspechten<br>derspechten<br>[dàschb <u>ä</u> chddn]                    | erspähen, beobachten                                                                                                                                                                                      |
| dastessen<br>derstessen<br>[dàschd <u>ä</u> ssn]                        | <sup>1</sup> zerschlagen, zerstören <sup>2</sup> sich derstessen = sich vor<br>Arbeit förmlich "zu Tode stoßen", verschleißen                                                                             |
| datragen<br>dertragen<br>[dàdr <u>å</u> ng]                             | <sup>1</sup> eine Last, ein Gewicht tragen (den Schulranzen kann ma ja fast ned dertragen) <sup>2</sup> aushalten, ertragen (i hab so Zeitlang nach dir, i dertrag's fast nimmer)                         |
| datscheln<br>datschln [dà:dschln]<br>(tatscheln)                        | tätscheln                                                                                                                                                                                                 |
| datschen<br>dätschen<br>[dà:dschn/dä:dschn]<br>(tatschen)               | plattdrücken, quetschen                                                                                                                                                                                   |
| datschen [daddschn] (tatschen)                                          | ¹etwas plump, ungeschickt anfassen, berühren ²sich plump, schwerfällig bewegen, gehen ( <b>der datscht umanand wiar a Zirkusbär</b> )                                                                     |
| <b>Datscher</b> , der [D <u>a</u> ddschà]<br>(Tatscher)                 | <sup>1</sup> Puff, Schlag, Stoß <sup>2</sup> im Plural: alte, ausgelatschte Schuhe                                                                                                                        |
| <b>Datschi</b> , der [D <u>à:</u> dsche]                                | Kuchen (a Zwetschgen- oder Apfedatschi is was Fein's)                                                                                                                                                     |
| <b>Datschiburger</b> , der [Dà:dschebuàgà]                              | Augsburger                                                                                                                                                                                                |
| <b>Datzlwurm</b> , der<br>[D <u>à</u> zzlwuàm]<br>( <i>Tatzelwurm</i> ) | Drache, Lindwurm, Ungeheuer                                                                                                                                                                               |
| Daube, die<br>Daubn, die [D <u>au</u> m]                                | hölzerner Zielklotz beim Eisstockschießen                                                                                                                                                                 |
| dawarten<br>derwarten [dàw <u>a</u> rddn]                               | abwarten, erwarten (i kann's kaum derwarten,<br>bis i di wieder siehg)                                                                                                                                    |
| dawerfa<br>derwerfen [dàw <u>eà</u> ffà]                                | kaputtwerfen, totwerfen (d'Oma hat die junga<br>Biberl daworfa)                                                                                                                                           |
| dawischn<br>derwischen [dàw <u>i</u> schn]                              | erwischen ( <b>den hat's derwuschen</b> [dàw <u>u</u> schn] = den hat's erwischt)                                                                                                                         |
| dawoacha<br>derweichen [dàw <u>oà</u> chà]                              | aufweichen, zerweichen                                                                                                                                                                                    |
| dawutzeln<br>derwutzeln<br>[dàw <u>u:</u> zln]                          | aufreiben, zerreiben                                                                                                                                                                                      |
| Daxen, die (Pl.) [Dàxn]                                                 | Fichten-, Tannenzweige                                                                                                                                                                                    |
| Daxngrai, der<br>Daxnkrei, der                                          | Ein Werkzeug, mit dem Geäst und Zweige (Zweige = Daxn) zerkleinert werden.                                                                                                                                |

| [D <u>à</u> xngrai]                                 | "Bayerische" Version eines Buschmessers;<br>charakteristisch ist der nach oben gebogene Haken                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | am vorderen Klingenrücken, der zum Heranziehen von Ästen/Zweigen dient. Vorschlag und Definition - Lukas aus Ebersberg                                                                                                                                  |
| <b>Daxnhau</b> , der [Dàxnhau]                      | siehe Daxngrai                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>dazahln</b><br>[dàz <u>åi</u> n]                 | sich leisten können, (be)zahlen können ( <b>die</b><br>Wohnung daad ma gfalln, aber i kann s' ned<br>derzahln)                                                                                                                                          |
| dazahna<br>derzahnen [dàz <u>a:</u> nà]             | jmdn. auslachen, verspotten, lächerlich machen                                                                                                                                                                                                          |
| daziahgn<br>derziehen [dàz <u>ià</u> ng]            | ziehen, schleppen können ( <b>des Trumm Weib</b><br><b>daziahg i gar ned alloa</b> )                                                                                                                                                                    |
| <b>Deandl</b> , das [D <u>eà</u> ndl]               | Mädchen, junge Frau                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | nach oben                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>debsen</b> [d <u>ä</u> bbsn]                     | klauen, stehlen, etwas mitgehen lassen                                                                                                                                                                                                                  |
| dechd<br>decht [d <u>ä</u> chdd]                    | dennoch                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Degel</b> , der [D <u>ä:gl]</u> (Tegel)          | Topf, Tiegel                                                                                                                                                                                                                                            |
| d'Ehre [d <u>e:</u> re]                             | Habe die Ehre (A boarischer Gruaß)                                                                                                                                                                                                                      |
| dei [d <u>äi]</u>                                   | dein, deine                                                                                                                                                                                                                                             |
| deichseln<br>deixln [d <u>ai</u> xln]               | lenken, organisieren, regeln, etwas in Ordung<br>bringen ( <b>des deichsln mir zwoa scho so,</b><br><b>daß's passt neubairisch</b> : managen<br>[m <u>ä</u> nnäddschn])                                                                                 |
| Deife, der<br>Deifi, der [Daife]                    | Teufel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | des hod an Deife gsehgn [de:s hå:d àn D <u>ai</u> fe gsäng] = das ist kompliziert, sehr schwierig                                                                                                                                                       |
| Deife/Deifi [D <u>ai</u> fe]<br>div. Redewendungen: | an Deife ned zreißn [an Daife ne:d zraissn] = so gut wie nichts erreichen/zustande bringen                                                                                                                                                              |
|                                                     | des is beim Deife [de:s is bäim D <u>ai</u> fe] = das ist kaputt/hin                                                                                                                                                                                    |
| <b>deirig</b> (Adj.) [d <u>ai</u> rig]<br>(teurig)  | teuer (bei uns is da Benzin deiriga ois wia<br>z'Östreich)                                                                                                                                                                                              |
| dengascht<br>dengerscht<br>[dengaschd]              | dennoch, doch                                                                                                                                                                                                                                           |
| dengeln<br>[dengln]                                 | das Schärfen einer Sense oder Sichel mit einem<br>Dänglhammer auf einem Dänglstock Vorschlag<br>und Definition Anne aus Altötting                                                                                                                       |
| dennerschd<br>dennerst<br>[denàschd]                | dennoch, doch                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Depp</b> , der [D <u>ä</u> bb]                   | Blödel, Idiot                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Deppenhaufen</b> , der [D <u>ä</u> bbmhauffà]    | Vollidiot ( <b>Du bist viellicht so a Deppenhaufen!</b> )                                                                                                                                                                                               |
| deppert (Adj.) [d <u>ä</u> bbàd]                    | blöd, idiotisch                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>depsen</b><br><b>depsn</b> [d <u>ä</u> bbsn]     | klauen, stehlen, etwas mitgehen lassen                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>derweil</b> (Adv.) [dàw <u>ai]</u>               | <sup>1</sup> inzwischen, mittlerweile, unterdessen,<br>währenddessen, zwischenzeitlich (er war in der<br>Spätschicht, derweil hat sie Bsuach<br>kriagt) <sup>2</sup> dabei, indes (die gebn so o mit<br>eahnam Sach, dawei ham's Schulden wia<br>d'Sau) |
| derweil lassen<br>[dàw <u>ai</u> lassn]             | Zeit lassen, langsam tun (lass da dawei)                                                                                                                                                                                                                |
| derwuschen<br>derwuschn [dàw <u>u</u> schn]         | erwischt                                                                                                                                                                                                                                                |
| deswegen [dessweng]                                 | deswegen, deshalb                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dez</b> , der [D <u>e:</u> z] (Tez)              | Kopf                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>di</b> [d <u>i:</u> ]                            | dich (i mog di)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>diam</b> [d <u>i</u> àm]                         | ab und zu, manchmal, zuweilen                                                                                                                                                                                                                           |
| dickbackert (Adj.)                                  | pausbäckig                                                                                                                                                                                                                                              |

| [diaghagaàd]                                                                               | ī                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [diggbaggàd]                                                                               | (Pagelyward (Pagenghurger)                                                                                                                                                         |  |
| Dicke, die [Digge]                                                                         | Knackwurst (Regensburger)                                                                                                                                                          |  |
| dick: dick eingehen, [digg<br>äige:]<br>es geht jmdm. dick ein                             | jmd. erstickt förmlich in Arbeit, ist bis über beide<br>Ohren mit Arbeit eingedeckt                                                                                                |  |
| <b>dick haben</b> ( <i>jmdn.</i> )<br>[d <u>igg</u> håm]                                   | nicht leiden können, nicht riechen können                                                                                                                                          |  |
| <b>dienen</b> [d <u>eà</u> nà]                                                             | im landwirtschaftlichen Bereich in einem<br>Arbeitsverhältnis stehen                                                                                                               |  |
| <b>Dienst</b> , der [D <u>eà</u> nsd]                                                      | Arbeitsverhältnis im landwirtschaftlichen Bereich                                                                                                                                  |  |
| <b>Diezel</b> , der [D <u>i:</u> zl]<br><b>Diezi</b> , der [D <u>i:</u> ze]                | Schnuller                                                                                                                                                                          |  |
| dipfeln [dibbfen]<br>(tüpfeln)                                                             | <sup>1</sup> jmdn. besiegen, bezwingen, übertreffen (im<br>Sport) <sup>2</sup> ugs: mit einer Frau schlafen ( <b>nach der</b><br><b>Disco hat er d'Resi no gescheit dipfelt!</b> ) |  |
| <b>Dipferl</b> , das [D <u>i</u> bbfàl]<br>(Tüpferl)                                       | Pünktchen, Tüpfelchen                                                                                                                                                              |  |
| <b>Dipferlscheißer</b> , der<br>[D <u>i</u> bbfàlschaissà]<br>(Tüpferlscheißer)            | kleinlicher, pedantischer Besserwisser                                                                                                                                             |  |
| <b>Diridari</b> , <i>der</i> [D <u>i</u> red <u>à:</u> re]                                 | Geld, Moneten                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Dirn</b> , die [D <u>ià</u> nn]                                                         | Magd, Dienstmagd (nicht zu verwechseln mit Dirne/Nutte)                                                                                                                            |  |
| <b>Dirndl</b> , das<br>[D <u>eà</u> ndl/D <u>ià</u> ndl***]                                | <sup>1</sup> Mädchen, junge Frau <sup>2</sup> Freundin, Geliebte ( <b>mei herzallerliabsts Dirndl</b> ) <sup>3</sup> Trachtenkleid ( <i>Aussprache siehe***</i> )]                 |  |
| <b>Dirndlgwand</b> , das<br>[D <u>ià</u> ndlgwand]                                         | Trachtenkleid                                                                                                                                                                      |  |
| <b>dirrlochad</b><br><b>dürrlochert</b> (Adj.)<br>[d <u>ià</u> lochàd/d <u>i</u> rrlochàd] | dürr, sehr mager                                                                                                                                                                   |  |
| <b>dischkrian</b><br><b>diskurieren</b> [dischgr <u>ià</u> n]                              | sich unterhalten, diskutieren                                                                                                                                                      |  |
| <b>dö</b> [d <u>e:</u> ]                                                                   | die, diese (dö ham oiss zammgsuffa)                                                                                                                                                |  |
| doa [d <u>oà]</u>                                                                          | tun (mei, duad mir heit mei Kreiz wieder<br>weh. Is aa koa Wunder ned. Wennst an<br>ganzn Tag vorm PC hockst und boarische<br>Wörter eitippst, nacha kriagst Kreizweh)             |  |
| <b>Doag</b> , der [D <u>oàg</u> ]                                                          | Teig, Backmasse                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Doagaff</b> , der [D <u>oàg</u> aff]<br>(Teigaff)                                       | langweiliger, begriffsstutziger Bursche, Trantüte                                                                                                                                  |  |
| doagad (Adj.) [doàgàd]                                                                     | teigig, schwabblig                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Dockennandl</b> , das [Doggànànndl]                                                     | Puppe                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Dod</b> , der [Do:d/Dou:d]                                                              | Tod, Sensenmann                                                                                                                                                                    |  |
| dodolo                                                                                     | schwer krank/todkrank sein                                                                                                                                                         |  |
| dodeln<br>dodln [d <u>o:</u> dln/d <u>ou:</u> dln]<br>(todeln)                             | da herin dodelts aber gescheit = die<br>Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt, es<br>"rührt sich nichts                                                                         |  |
| dodschad<br>dotschert (Adj.)<br>[d <u>å:</u> dschàd] (tatschert)                           | derb, plump, ungeschickt                                                                                                                                                           |  |
| <b>Dodschen</b> , der<br>[D <u>å:</u> dschn] (Dotschen)                                    | <sup>1</sup> Kohlrübe, Steckrübe, Wrucke <sup>2</sup> unbeholfene,<br>dümmliche Person, Trampel                                                                                    |  |
| <b>Dokta</b> , der [Doggdà]                                                                | Arzt, Doktor                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Doldi</b> , <i>der</i> [D <u>oi</u> de]                                                 | Depperl, Tölpel                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Dopfa</b> , der [D <u>o</u> bbfà]<br>(Topfen)                                           | Quark                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Dopfal</b> , das<br><b>Dopferl</b> , das [Dobbfàl]<br>(Topferl)                         | Töpfchen für kleine Kinder                                                                                                                                                         |  |
| doppen<br>doppn [d <u>o</u> bbm]                                                           | pochen, pulsieren (in einer Wunde; <b>der Finger doppt ganz greislich</b> )                                                                                                        |  |
| <u>nach oben</u>                                                                           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                             | ī                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dorad</b><br><b>dourat</b> (Adj.)<br>[d <u>o</u> ràd/d <u>ou</u> ràd]<br>(torert)        | schwerhörig, taub                                                                                                                                            |
| dortmals (Adv.)<br>[d <u>oà</u> ddmåis/d <u>o</u> rddmåis]                                  | damals, seinerzeit                                                                                                                                           |
| <b>dös</b> [d <u>e:</u> s]                                                                  | das, dieses                                                                                                                                                  |
| Dotschen, der                                                                               | <sup>1</sup> Kohlrübe, Steckrübe, Wrucke <sup>2</sup> unbeholfene,                                                                                           |
| [D <u>å:</u> dschn] (Dodschen)                                                              | dümmliche Person, Trampel                                                                                                                                    |
| Drack, der [Dragg]                                                                          | Mistvieh, hinterlistige Person (d'Hintermeierin is a rechter Drack!)                                                                                         |
| <b>Dradewixpfeiferl</b> , das [Dràdew <u>i</u> xbfaiffàl]                                   | Fingernudeln (aus Kartoffelteig)                                                                                                                             |
| <b>drädeln</b><br><b>drädln</b> [dr <u>ä:</u> dln]<br>(trödeln)                             | trödeln, sich Zeit lassen                                                                                                                                    |
| <b>Dragl</b> , das [Dr <u>à:</u> gl]                                                        | Kasten, Träger (a Dragl Bier)                                                                                                                                |
| <b>Drahdium</b> , das [Dr <u>à:</u> dium]                                                   | Drehkreuz zum Durchgehen an Bahnübergängen,<br>Eingängen von Hallenbädern, kommerziell<br>betriebenen Autobahntoiletten usw.                                 |
| <b>Drahla</b> , der<br><b>Draller</b> , der<br>[Dr <u>à:</u> là/Dr <u>à</u> llà]            | <sup>1</sup> Spielzeugkreisel <sup>2</sup> Wasserstrudel, Wirbel                                                                                             |
| drahn<br>drehen [dr <u>à:</u> n]                                                            | <sup>1</sup> drehen <sup>2</sup> etwas geschickt lenken bzw.ausführen,<br>einer Sache eine positive Wende geben                                              |
| Drahwurm, der<br>Drehwurm, der                                                              | Schwindel (beim Kettnkarussellfahrn kriagst leicht an Drahwurm)                                                                                              |
| [Dr <u>à:</u> wuàm/Dr <u>ä</u> wuàm]                                                        | <b>einen Drehwurm haben</b> = schwindlig, schwummrig sein                                                                                                    |
| dramhabbad<br>dramhappert (Adj.)<br>[dr <u>a:</u> mhàbbàd]<br>(tramhappad)                  | <sup>1</sup> schlaftrunken, schläfrig <sup>2</sup> gedankenlos,<br>geistesabwesend, verträumt                                                                |
| <b>dratzen</b><br><b>dratzn</b> [dr <u>à</u> zzn]<br>( <i>tratzen</i> )                     | (vorsätzlich) ärgern, necken; provozieren, schikanieren                                                                                                      |
| drauß [dr <u>au</u> ss]<br>draußt [dr <u>au</u> ssd]<br>draußten [dr <u>au</u> ssdn] (Adv.) | draussen                                                                                                                                                     |
| draxeln<br>draxin [dr <u>à</u> xin]                                                         | drechseln                                                                                                                                                    |
| <b>Dreanschen</b> , die<br>[Dr <u>eà</u> nschn]<br>( <i>Treanschen</i> )                    | weinerlicher Mund, beleidigtes, missmutiges<br>Gesicht                                                                                                       |
| <b>dreckert</b> (Adj.) [dr <u>e</u> ggàd]                                                   | schmutzig, dreckig                                                                                                                                           |
| dreckfad (Adj.) [dre:gfà:d]                                                                 | <sup>1</sup> stinklangweilig <sup>2</sup> grantig, launenhaft,<br>unausstehlich ( <b>den brauchst gar ned</b><br><b>anreden heut, den dreckfaden Hund!</b> ) |
| <b>Dreckhammel</b> , der [Dr <u>e:g</u> hàmme]                                              | hundsgemeiner, rücksichtsloser, unverschämter<br>Mensch ('ne richtich ätznde Puuupsbacke!)                                                                   |
| Dreck im Schachterl [àn<br>Dre:g im Schàchdàl håm]<br>(einen Dreck im Schachterl<br>haben)  | das Nachsehen haben, leer ausgehen                                                                                                                           |
| <b>Drecklache</b> , die<br>Drecklagga<br>[Dr <u>e:g</u> la:chà/Dr <u>e:g</u> laggà]         | Pfütze, Wasserlache                                                                                                                                          |
| <b>Dreckschleuder</b> , die [Dr <u>e:g</u> schlaidà]                                        | <sup>1</sup> freches, loses Mundwerk <sup>2</sup> Auto, das raucht und stinkt <sup>3</sup> rauchende, stinkende Fabrikanlage                                 |
| <b>Dreeg</b> , der [Dr <u>e:</u> g]                                                         | Dreck                                                                                                                                                        |
| <b>dreffa</b> [dr <u>e</u> ffà]                                                             | treffen (wenn ma uns as nächste Moi sehgn,<br>dann dreff ma uns wieder)                                                                                      |
| <b>Dreier</b> , der [Dr <u>ai</u> à]                                                        | <sup>1</sup> die Zahl/Ziffer drei <sup>2</sup> Zeugnisnote 3 (i hob an Dreier)                                                                               |
| <b>Dreiggal</b> , der [Dr <u>aig</u> gàl]                                                   | zeitweise verwirrte Person Vorschlag und<br>Definition Anne aus Altötting                                                                                    |
| Dreiquartel                                                                                 | <sup>1</sup> Dreiviertelliter <sup>2</sup> Kein Ganzes, nur drei Viertel                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              |

| <b>5</b>                                                                                           | i i                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dreiquartl</b><br>[Draigw <u>à</u> rddl]                                                        |                                                                                                                                                                        |
| dreißg [dr <u>ai</u> ssg]<br>dreißge [dr <u>ai</u> ssge]                                           | Zahl dreißig                                                                                                                                                           |
| drent [drenndd]                                                                                    | drüben , jenseits (s'Gegnteil vo herent!)                                                                                                                              |
| drenten [drennddn] (Adv.)                                                                          | drent und herent = drüben und herüben                                                                                                                                  |
| drenterhalb                                                                                        | auf der anderen Seite, jenseits                                                                                                                                        |
| [drennddàhåi/<br>drennddàhåib] (Adv.)                                                              | drenterhalb und herenterhalb = jenseits und diesseits (einer Grenze oder Straße)                                                                                       |
| <b>Drenzal</b> , das <b>Drenzerl</b> , das [Dr <u>e</u> nnzàl] (Trenzal)                           | Lätzchen zum Umbinden für Kleinkinder                                                                                                                                  |
| <b>Drenzbeutel</b> , der [Drenzbaidl] (Trenzbeutel)                                                | Jammerlappen, weinerlicher Mensch                                                                                                                                      |
| drenzen<br>drenzn [dr <u>e</u> nnzn]<br>(trenzen)                                                  | verschütten, kleckern                                                                                                                                                  |
| <b>Drenzer</b> , der [Dr <u>e</u> nnzà]<br>(Trenzer)                                               | <sup>1</sup> einer, der kleckert, sabbert <sup>2</sup> Feigling, Versager,<br>"Loser"                                                                                  |
| dreschen<br>[dreschn]                                                                              | <sup>1</sup> dreschen (Getreide) <sup>2</sup> schlagen, hauen ( <b>die habn ma gscheit droschen</b> )                                                                  |
| dressieren<br>dressiern [dräss <u>ià</u> n]                                                        | ärgern, drangsalieren, scheuchen                                                                                                                                       |
| <b>driadan</b><br><b>driadern</b> [dr <u>ià</u> dàn]<br>(triedern)                                 | langsam arbeiten, sich langsam bewegen, trödeln                                                                                                                        |
| <b>Driadara</b> , der<br><b>Driaderer</b> , der [Dr <u>ià</u> dàrà]<br>(Triederer)                 | Umstandskrämer, lahme Ente                                                                                                                                             |
| <b>drialan</b><br><b>drialern</b> [dr <u>ià</u> làn]<br>(trielen)                                  | kleckern, sabbern                                                                                                                                                      |
| dridscheln<br>dritscheln [dr <u>i:</u> dschln]<br>(tritscheln)                                     | vor sich hinwursteln, langsam arbeiten, trödeln                                                                                                                        |
| <b>Dridschla</b> , der<br><b>Dritschler</b> , der<br>[Dri <u>:</u> dschlà]<br>(Tritschler)         | <sup>1</sup> langsamer, umständlicher Mensch <sup>2</sup> Trödler,<br>Händler ( <b>zu dem Dritschler brauchst gor ned</b><br><b>erst higeh, der hod nix Gscheits</b> ) |
| <b>driggeln</b><br>[dr <u>igg</u> en/dr <u>igg</u> ln]                                             | trocknen (d'Spülmaschin konnst no ned ausramma, aus Gschirr muaß erschd no driggln)                                                                                    |
| <b>dringa</b> [dr <u>i</u> ngà]                                                                    | trinken                                                                                                                                                                |
| drinna [drinnà] (Adv.)                                                                             | drinnen                                                                                                                                                                |
| Drisch, die (Pl.) [Dri:sch]                                                                        | Dresch, Hiebe, Schläge, Prügel (ham ma<br>gscheide Drisch kriagt.)                                                                                                     |
| Drischel, der<br>Drischl, der [Dr <u>i:</u> schl]                                                  | Dreschflegel                                                                                                                                                           |
| <b>dro</b> (Adv.) [dr <u>o:</u> ]                                                                  | daran, dran                                                                                                                                                            |
| <b>drucken</b> [dr <u>u</u> ggà]                                                                   | <sup>1</sup> drucken <sup>2</sup> drücken <sup>3</sup> sich drücken <sup>4</sup> trocken                                                                               |
| <b>Drud</b> , die [Dr <u>u:</u> d] (Trud)                                                          | Hexe, übler Geist (wenn d'Drud in da Nacht<br>auf deiner Brust hockt und dir an<br>Schnaufara abdruckt)                                                                |
| <b>Drudscherl</b> , das<br>[Dr <u>u</u> dschàl]<br>( <i>Trudschal</i> )                            | <sup>1</sup> einfältiges Mädchen <sup>2</sup> entzückendes, reizendes<br>Mädchen                                                                                       |
| <b>Drudschn</b> , die [Dr <u>u:</u> dschn] ( <i>Trutschen</i> )                                    | dümmliche, ungeschickte Weibsperson                                                                                                                                    |
|                                                                                                    | nach oben                                                                                                                                                              |
| <b>Dschamsderer</b> , der<br><b>Dschamsterer</b> , der<br>[Dsch <u>à</u> msdàrà]<br>(Tschamsterer) | abfällige Bezeichnung für Freund/Liebhaber                                                                                                                             |
| ducken<br>duckn [d <u>ugg</u> à]                                                                   | (sich) ducken, verstecken                                                                                                                                              |

| duckmausad<br>duckmausert (Adj.)                                                | demütig, ergeben, zurückhaltend                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [duggmausàd] <b>Duckmauser</b> , der                                            |                                                                                                                                                                    |
| [Duggmausà]                                                                     | Mitläufer, Ja-Sager, demütiger Mensch                                                                                                                              |
| Duddeln, die (Pl.) Dutteln, die (Pl.) [Duddl/Duddln] (Tutteln)                  | ugs. derb für weibliche Brust                                                                                                                                      |
| <b>Dudderer</b> , der<br><b>Dutterer</b> , der<br>[D <u>u</u> ddàrà] (Tutterer) | junger "Hupfer", Halbwüchsiger                                                                                                                                     |
| (a) dudderl<br>[à duddàl] (Adv.)                                                | ein bißchen, ein wenig                                                                                                                                             |
| <b>Duddngschirr</b> , das [Duddngschirr]                                        | Büstenhalter Vorschlag und Definition Helga<br>Badum                                                                                                               |
| dudeln [du:dln]                                                                 | <sup>1</sup> genussvoll trinken <sup>2</sup> ordentlich saufen ( <b>hob i mir an Gscheidn odudlt.</b> )                                                            |
| <b>Dulackn</b> , die<br>[D <u>u</u> llàggn]                                     | Beule, Delle                                                                                                                                                       |
| <b>Dulln</b> , die [D <u>ui</u> n]                                              | Beule, Delle                                                                                                                                                       |
| <b>Dult</b> [D <u>ui</u> dd]                                                    | Jahrmarkt, Volksfest, Warenmarkt                                                                                                                                   |
| <b>Dumbatz</b> , der [D <u>u</u> mbàz]                                          | Dödel, Dummkopf, einfältiger Mensch Vorschlag<br>und Definition - Gerhard aus Inzell                                                                               |
| <b>Dummerl</b> , der [Dummàl]                                                   | Einfaltspinsel, naiver Mensch                                                                                                                                      |
| <b>Dummian</b> , der [Dummiàn]                                                  | Dummkopf, Trottel                                                                                                                                                  |
| dumper (Adj.) [dumbbà]                                                          | <sup>1</sup> dämmrig, dunkel, düster <sup>2</sup> benommen, dumpf (zvui Bier macht dumper)                                                                         |
| <b>dungen</b> [d <u>u</u> ngà]                                                  | düngen                                                                                                                                                             |
| <b>Dungert</b> , der [Dungàd]                                                   | Dünger                                                                                                                                                             |
| dupfa<br>dupfen [d <u>u</u> bbfà]<br>(tupfen)                                   | jmdn. besiegen, bezwingen, übertreffen (d'Vorderstinkmistinger ham d'Hinterstinkmistinger 5:0 dupft)                                                               |
| durchfretten<br>durchfrettn<br>[duàchfreddn]                                    | sich abmühen, mühsam durchs Leben kämpfen                                                                                                                          |
| <b>Durchmarsch</b> , der [D <u>uà</u> chmàrsch]                                 | Durchfall/Diarrhö                                                                                                                                                  |
| durchwurschteln<br>[d <u>uà</u> chwuàschdln]                                    | sich durchschlagen, durchschwindeln                                                                                                                                |
| durchwuzeln<br>durchwuzln<br>[duàchwu:zln]                                      | durchdrängeln, sich den Weg durch eine dichte<br>Menschenmenge bahnen                                                                                              |
| <b>Dürftling</b> , der [Diàffdling]                                             | kleiner, schmächtiger, unscheinbarer, u.U.<br>kränklicher Mensch                                                                                                   |
| dürrlochad<br>dürrlochert (Adj.)<br>[d <u>ià</u> lochàd/d <u>i</u> rrlochàd]    | mager, dürr ( <b>so a dürrlochads Mensch</b> )                                                                                                                     |
| duschen<br>[duschn]                                                             | <sup>1</sup> duschen <sup>2</sup> regnen ( <b>iatz duscht's aber g'scheit</b> ) <sup>3</sup> schlagen, ohrfeigen ( <b>wennst koa Ruah gibst, dusch i da oane</b> ) |
| <b>Duscher</b> , der<br><b>Duscherer</b> , der<br>[Duschàrà]                    | heftiger Regenguss, Platzregen ( <b>Gestern nacht</b> hat's an gscheitn Duscherer do)                                                                              |
| Dusel, der [Duːsl]                                                              | Glück (mei hod der heit wieder an Dusl)                                                                                                                            |
| <b>Duselbruada</b> , der<br><b>Duselbruder</b> , der<br>[D <u>u:</u> slbruàdà]  | Glückspilz                                                                                                                                                         |
| duseln<br>[d <u>u:</u> sln]                                                     | dösen                                                                                                                                                              |
| <b>Duzi</b> , der<br><b>Duzi</b> , der [D <u>u:</u> ze/D <u>u:</u> zl]          | Schnuller                                                                                                                                                          |

| eahm [eàmm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ihn, ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eahna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ihnen, Ihnen (sag's eahna!; ghört des Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eahna [ <u>eà</u> nà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eahna?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ebba [ <u>ä</u> bbà] <i>(eppa)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | etwa, vielleicht ( <b>stimmt's ebba ned?</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ebban</b> [ <u>ä</u> bbàn] (eppan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jemand, jemanden ( <b>i frag am besten ebban</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ebbas [ <u>ä</u> bbàs] (eppers)<br>ebbs [ <u>ä</u> bbs] (epps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etwas (sag's, wennst ebbs brauchst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | flach, gerade, plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eben (Adj.) [e:m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>eben voll</b> [e:mf <u>oi]</u> = gestrichen voll, bis oben hin gefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| echern [ <u>ä:</u> chàn]<br>ehern [ <u>ä:</u> àn] <i>(ächern)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ähren aufsammeln (nach der Ernte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| echt: in echt (Adv.)<br>[ <u>ä</u> chdd, in <u>ä</u> chdd]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wirklich, tatsächlich (den gibt's ned bloß im Fernseh, sondern in echt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eck, das [Egg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ecke (glei wirf i's hintre ins Eck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eckerl, das [ <u>E</u> ggàl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eckchen, kleines Stück, Portion (a Eckerl Schokolad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eckerl steh</b> [ <u>E</u> ggàlschde:]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sich zur Strafe in die Ecke stellen müssen<br>(Schulstrafe - <b>stell die ins Eckerl und scham</b><br><b>di!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eckert (Adj.) [eggàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eckig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edi [E:de]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kurz-/Koseform von Eduard/Edmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eding [Ä:ding] (Äding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Altötting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| egal (Adj.) [egà:l]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gleichgültig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Egide</b> [Äg <u>i:</u> de] <i>(Ägide)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ägidius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eh [ <u>ä:</u> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¹bevor, ehe ²ohnehin, sowieso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>eha</b> [ <u>ä:</u> hà] <i>(oha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <sup>1</sup> Halt-Kommando für Zugtiere <sup>2</sup> Ausruf des<br>Erstaunens ( <b>eha, du bist aber a gscheiter</b><br><b>Bua!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ehnder (Adv.) [ <u>ä</u> ndà/ <u>e</u> ndà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¹früher, eher (die andern san ehnder kemma) ²bevorzugt (Gschdudierde wern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ehnder eigstellt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ehre aufheben bei jmdm. [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine<br>Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr<br>aufhebn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine<br>Freude bereiten ( <b>mit dem Gschenk werst a Ehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine<br>Freude bereiten ( <b>mit dem Gschenk werst a Ehr</b><br><b>aufhebn</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]  eich; Eich [ <u>ai</u> ch]  Eichkatzlschweif, der [ <u>Oà</u> chkàzzlschwoàf]                                                                                                                                                                                                                                                                          | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn) euch; Euch Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]  eich; Eich [ <u>ai</u> ch]  Eichkatzlschweif, der [ <u>Oà</u> chkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)                                                                                                                                                                                                                                                       | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn) euch; Euch Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]  eich; Eich [ <u>ai</u> ch]  Eichkatzlschweif, der [ <u>Oà</u> chkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [ <u>Ai</u> dàxl]  ei-ei machen                                                                                                                                                                                                        | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn) euch; Euch Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests") Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ <u>Eà</u> aufhe:m/ <u>E:</u> raufhe:m]  eich; Eich [ <u>ai</u> ch]  Eichkatzlschweif, der [ <u>Oà</u> chkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [ <u>Ai</u> dàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [ <u>Oà</u> rbäggà]                                                                                                                                                     | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn) euch; Euch Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests") Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàzzlschwoaf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim]                                                                                                                                                                 | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse  schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàtzlschwoaf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)                                                                                                                                                    | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàzzlschwoáf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]                                                                                                                                    | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  1eifersüchtig sein 2wetteifern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàtzlschwoáf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]                                                                                                         | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern  Ei, Hühnerei besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]  eigens (Adv.) [aings]  eina                                                                            | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse  schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern  Ei, Hühnerei  besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i eigns für dein Geburtstag komponiert)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàtzlschwoáf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]  eigens (Adv.) [aings]  eina einher (Adv.) [äinà]                                                       | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern Ei, Hühnerei besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i eigns für dein Geburtstag komponiert) herein, rein                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàtzlschwoaf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]  eigens (Adv.) [aings]  eina einher (Adv.) [äinà]  einaugert (Adj.) (oànaugàd)                                      | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse  schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern  Ei, Hühnerei  besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i eigns für dein Geburtstag komponiert)  herein, rein  einäugig  ¹arrogant, großspurig sein (auf sei Gschäft buidt er sich Wunder was ei) ²etwas begehren, unbedingt haben wollen (die Leberkassemmel                                                                                       |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]  eigens (Adv.) [aings]  eina einher (Adv.) [äinà]  einaugert (Adj.) (oànaugàd)                          | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern  Ei, Hühnerei  besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i eigns für dein Geburtstag komponiert)  herein, rein  einäugig  ¹arrogant, großspurig sein (auf sei Gschäft buidt er sich Wunder was ei) ²etwas begehren, unbedingt haben wollen (die Leberkassemmel hab i mir iatz eibuidt)                                                                |
| [Eàaufhe:m/E:raufhe:m]  eich; Eich [aich]  Eichkatzlschweif, der [Oàchkàzzlschwoàf] (Oachkatzlschwoaf)  Eidachsl, das [Aidàxl]  ei-ei machen [aijai machà]  Eierpecken, das [Oàrbäggà] (Oarbecka)  Eierscheiben, das [Oàrschaim] (Oarscheibn)  eifern [aifàn]  Eigackerl, das [Aigàggàl]  eigens (Adv.) [aings]  eina einher (Adv.) [äinà]  einaugert (Adj.) (oànaugàd)  Einbrenn, die [Äibrenn] | jemanden besonders beeindrucken, jmdm. eine Freude bereiten (mit dem Gschenk werst a Ehr aufhebn)  euch; Euch  Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")  Eidechse  schmusen, liebkosen durch gegenseitige, zärtliche Wangenberührung  Alter Osterbrauch: zwei Personen schlagen hart gekochte Eier zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unversehrt bleibt.  Alter Osterbrauch  ¹eifersüchtig sein ²wetteifern  Ei, Hühnerei  besonders, extra, speziell (dös Stückl hab i eigns für dein Geburtstag komponiert)  herein, rein  einäugig  ¹arrogant, großspurig sein (auf sei Gschäft buidt er sich Wunder was ei) ²etwas begehren, unbedingt haben wollen (die Leberkassemmel hab i mir iatz eibuidt)  Mehlschwitze  Brot oder Kuchen klein zerstückeln/zerbröckeln |

| einfahren [ <u>äi</u> farn]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oinbringon (Ernto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| einfallen [äifåin]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | einbringen (Ernte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| emanen [allalli]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | einstürzen, zusammenfallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| einfadeln [äif <u>à:</u> dln]                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <sup>1</sup> einfädeln (Faden, Schnur) <sup>2</sup> etwas in die Wege<br>leiten ( <b>dös hast sauber eigfadlt</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| einfatschen [ <u>äi</u> fà:dschn]                                                                                                                                                                                                                                                                             | bandagieren, Stützverband anbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eingepfercht<br>einpfercht (Adj.) [ <u>äi</u> bfeàchd]                                                                                                                                                                                                                                                        | dicht gedrängt, beengt, eingesperrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eingesäumt: gut eingesäumt ( <i>Adj.</i> ) [ <u>äig</u> sàmd]                                                                                                                                                                                                                                                 | gut betucht , wohlhabend (da Hanslbauer is guad eigsaamt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>eingeschirren</b><br>[ <u>äig</u> schiàn/ <u>äig</u> schirrn]                                                                                                                                                                                                                                              | anschirren (Pferde, Zugtiere), einspannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>eingewanden</b> [ <u>äi</u> gwànndn]                                                                                                                                                                                                                                                                       | einkleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eingraben [ <u>äi</u> grå:m]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | beerdigen, bestatten (gestern hamma n'Sepp<br>eigrabn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einhalten, sich [ <u>äi</u> håiddn]                                                                                                                                                                                                                                                                           | sich festhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| einhängen, sich [ <u>äi</u> hengà]                                                                                                                                                                                                                                                                            | <sup>1</sup> sich einhaken, Arm in Arm gehen <sup>2</sup> sich<br>anstrengen, sein Bestes geben ( <b>häng di ei, dass</b><br><b>d' guade Notn schreibst</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>einhauen</b> [ <u>äi</u> haun]                                                                                                                                                                                                                                                                             | beim Essen viel, schnell und gierig verschlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| einhaxert (Adj.) [oàhàxàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einbeinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| einhin<br>eini (Adv.) [äine]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hinein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einigeln [ <u>äi</u> ni:gln] <i>(annägeln)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitzeln, Brennen in Fingern und Zehen bei starker<br>Kälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>einisoacha</b> [ <u>äi</u> nesoàchà]                                                                                                                                                                                                                                                                       | hineingepinkeln, -urinieren ( <b>der Hundsbua hat</b> in'n Hausgang einigsoacht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>einkasteln</b> [ <u>äi</u> kàssdln]                                                                                                                                                                                                                                                                        | einsperren, inhaftieren (wenn's di no oamoi<br>bsuffa mit'm Auto dawischn, kastln s' di ei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>einkehren</b> [ <u>äi</u> keàn]                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rast in einer Gaststätte machen (beim Brückenwirt z'Pullach samma eikehrt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>einlernen</b> [ <u>äi</u> leànà]                                                                                                                                                                                                                                                                           | einstudieren, trainieren (lus amoi zua, i hab a<br>neu's Stückl auf der Quetschn einglernt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>einlitern</b> [ <u>äi</u> liddàn]                                                                                                                                                                                                                                                                          | ordentlich (Alkohol) saufen ( <b>gestern hamma gscheit eiglitert, mei Liaba</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>einluren</b> [ <u>äi</u> luàn]                                                                                                                                                                                                                                                                             | beim Versteckspielen entweder a)sich irgendwo<br>hinstellen, von wo aus man die anderen nicht<br>sehen kann, b)die Augen zuhält, c)so lange<br>umdreht,bis sich alle anderen Mitspieler<br>versteckt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| einmachen [ <u>äi</u> machà]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <sup>1</sup> einpacken, einwickeln <sup>2</sup> einwecken, einkochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (heut hamma Weichsel eigmacht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einmerkerl</b> , das [ <u>Äi</u> meàggàl]                                                                                                                                                                                                                                                                  | (heut hamma Weichsel eigmacht) Lesezeichen (Bookmark!!!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einmerkerl, das [Äimeàggàl]<br>einnähen [äinà:n]                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>einnähen</b> [ <u>äi</u> nà:n]                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einnähen <u>[äi</u> nà:n]<br>einpapierIn <u>[äi</u> babbiàln]                                                                                                                                                                                                                                                 | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat) in Papier einwickeln, einpacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einnähen <u>[äi</u> nà:n]<br>einpapierIn <u>[äi</u> babbiàIn]<br>einreiben <u>[äi</u> raim]                                                                                                                                                                                                                   | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat) in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| einnähen [ <u>äi</u> nà:n] einpapierIn [ <u>äi</u> babbiàln] einreiben [ <u>äi</u> raim] einsackeIn [ <u>äi</u> sàggIn] einschichtig (Adj.) [ <u>oà</u> schichdig]                                                                                                                                            | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat) in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  1-einstecken, einschieben 2-raffen, einheimsen 1-alleinstehend, ledig, verwitwet 2-zurückgezogen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| einnähen [ <u>äi</u> nà:n] einpapierIn [ <u>äi</u> babbiàln] einreiben [ <u>äi</u> raim] einsackeIn [ <u>äi</u> sàggIn] einschichtig (Adj.) [ <u>oà</u> schichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [ <u>Oà</u> schichdige]                                                                               | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat) in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàIn] einreiben [äiraim] einsackeIn [äisàggIn] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichdige] (Oaschichtige)                                                                                                                      | Lesezeichen (Bookmark!!!) einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat) in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàIn] einreiben [äiraim] einsackeIn [äisàggIn] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichdige] (Oaschichtige) einschieben [äischiàm]                                                                                               | Lesezeichen (Bookmark!!!)  einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)  in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)  einstecken (in die eigene Tasche)                                                                                                                                                                                                                                      |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàln] einreiben [äiraim] einsackeln [äisàggln] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichdige] (Oaschichtige) einschieben [äischiàm] einschnackeln [äischnàggln]                                                                   | Lesezeichen (Bookmark!!!)  einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)  in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)  einstecken (in die eigene Tasche)                                                                                                                                                                                                                                       |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàIn] einreiben [äiraim] einsackeIn [äisàggIn] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichtige] (Oaschichtige) einschieben [äischiàm] einschnackeIn [äischnàggIn] einschnappen [äischnabbm]                                         | Lesezeichen (Bookmark!!!)  einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)  in Papier einwickeln, einpacken  jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)  einstecken (in die eigene Tasche) einrasten  ¹einrasten ²beleidigt, sauer sein  beschweren (as Schindeldach mit Stoa' eischwaarn - das Schindeldach mit Steinen                                                                                                       |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàIn] einreiben [äiraim] einsackeIn [äisàggIn] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichdige] (Oaschichtige) einschieben [äischiàm] einschnackeIn [äischnàggIn] einschweren [äischwà:rn] einseitert (Adj.) [oàsaiddàd]            | Lesezeichen (Bookmark!!!)  einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)  in Papier einwickeln, einpacken  jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)  einstecken (in die eigene Tasche)  einrasten  ¹einrasten ²beleidigt, sauer sein  beschweren (as Schindeldach mit Stoa' eischwaarn - das Schindeldach mit Steinen beschweren)                                                                                          |
| einnähen [äinà:n] einpapierIn [äibabbiàIn] einreiben [äiraim] einsackeIn [äisàggIn] einschichtig (Adj.) [oàschichdig] (oaschichtig) Einschichtige, der/die [Oàschichtige] (Oaschichtige) einschieben [äischiàm] einschnackeIn [äischnàggIn] einschweren [äischwà:rn] einseitert (Adj.) [oàsaiddàd] (oaseitad) | Lesezeichen (Bookmark!!!)  einsperren, inhaftieren (an Sepp hams eignaht, weil er wieder gwildert hat)  in Papier einwickeln, einpacken jmdn. ordentlich mit Schnee abreiben  ¹einstecken, einschieben ²raffen, einheimsen  ¹alleinstehend, ledig, verwitwet ²zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch  Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)  einstecken (in die eigene Tasche) einrasten  ¹einrasten ²beleidigt, sauer sein  beschweren (as Schindeldach mit Stoa' eischwaarn - das Schindeldach mit Steinen beschweren)  einseitig, schief, verzogen, verzerrt  Ziffer, Zahl 1, Eins, die (unser Deandl hat lauter |

| was hed, wer inr des einsplenen hat)  ieinsperren [älschbiah/a]ischbarn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>einspannig</b> ( <i>Adj.</i> ) [ <u>oà</u> schbànig]                                                                                     | unverheiratet (single)                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (aischbiah/ajschbärn]         wegschließen finhaftieren, gefangen setzen sich anstrengen, dahinterklemmen           Einwarts (aischbraizzn)         sich anstrengen, dahinterklemmen           Einwarts (aischbraizzn)         sich anstrengen, dahinterklemmen           Einwarts (aischbraizzn)         kräftig gießen, unter Wasser setzen (z.B. die Wurzeln eines frisch gepflanzten Baumes)           Einwendig (aiwendde/giwendig)         einwendig, innerlich, zuinnerst (dei Musi gspür i einwendig)           Einwendig (aiwendde/giwendig)         ienwendig)           Eisenbahner, der (Aisnba:nà)         Bahnbediensteter <sup>2</sup> die Zehn beim Watten (bayerisches Kartenspiel)           Eisenkeil, der (Aisnba:nà)         Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)           Eisenkeil, der (Aisnbail)         Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)           Eisenkeil, der (Aisnbail)         Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)           Eisenkeil, der (Aisnbail)         Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)           Eiter, das         Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)           Eiter, das         Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)           Eiter, das (Aifa) (elenddig)         - delend, inserabel <sup>2</sup> gemein, unverschämt (der Hund, der elendigel.) <sup>2</sup> semein, unversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | einspeiben [ <u>äi</u> schbaim]                                                                                                             | woaß ned, wer ihr des eingspiebn hat)                                                                        |
| Herbst   H         | <b>einsperren</b><br>[ <u>äi</u> schbiàn/ <u>äi</u> schbàrrn]                                                                               | <sup>1</sup> abschließen, absperren, einschließen,<br>wegschließen <sup>2</sup> inhaftieren, gefangen setzen |
| Einwärts, der [Aiwarzz] einwassern [Aiwassan] einweiken [Aiwassan] einweiken [Aiwassan] einweiken [Aiwassan] einweiken [Aiwassan] einwendig (Aiwendde/Aiwendig) einzipfeln [Aizibbfen] Eisenbahner, der [Aisnba:na] Eisenkeil, der [Aisnba:na       | <b>einspreizen</b> [ <u>äi</u> schbraizzn]                                                                                                  | sich anstrengen, dahinterklemmen                                                                             |
| einweiken [aiwoàggà] einwendig [aiwendde/aiwendig] einwendig [aiwendde/aiwendig] einwendig [aiwendde/aiwendig] einwendig [aiwendde/aiwendig] einwendig [aiwendde/aiwendig] einzipfeln [aizibbfen] Eisenbahner, der [Aisnba:nà] Eisenkeil, der [Aisnkaii] Eiter, der [Oàddà] Eiter, der [Oàddà] Eiter, der [Oàddà] Eiter, der [Oàddà] Eiter, der [Oàdda] Eiter, der [Oàdda       | Einwarts<br>Einwärts <i>, der</i> [ <u>Äi</u> warzz]                                                                                        | Herbst                                                                                                       |
| inwendig inwendig inwendig, innerlich, zuinnerst (dei Musi gspür i einwendig,)  koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben  lisenbahner, der [Aisnba:nà] lähnbediensteter ²die Zehn beim Watten (bayerisches Kartenspie)  Eisenkeil, der [Aisnkail] Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)  Eiß, das [Qàss] (Oaß) Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)  Eiter, der [Qàddà] Eiter, das deschellich, abstoßend, ekelig elenddig [elenddig] lelenddig] lelenddig [elenddig] lelend die särgert mi ganz elendig)  Eifer, der [Aifà] leifer [aif/āir] laifer [aif/air] laif                   | <b>einwassern</b> [ <u>äi</u> wàssàn]                                                                                                       |                                                                                                              |
| cinwendig   cinwendig   cinwendig   cinwendig   cinzipfein   ajizibbfen   koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben   disenbahner, der [Aisnba:na]   Bahnbediensteter ²die Zehn beim Watten (bayerisches Kartenspiel)   Eisenkeil, der [Aisnkail]   Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest   Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)   Eiter, der [Qadda]   Eiter, der [Qadda]   Eiter, der [Qadda]   elendig [elenddig]   delendig [elendig]   d               | <b>einweiken</b> [ <u>äi</u> woàggà]                                                                                                        | einweichen                                                                                                   |
| Bahnbediensteter 2 die Zehn beim Watten (bayerisches Kartenspiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>einwendig</b><br>[ <u>äi</u> wendde/ <u>äi</u> wendig]                                                                                   |                                                                                                              |
| (bayerisches Kartenspiel)  Eisenkeil, der [Ajsnkail]  Eisongel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)  Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)  Eiter, der [Qàddà]  Eiter, der [Qàdda]  Eiter, der [Qàddà]  Eiter, der [Qàddà]  Eiter, der [Qàddà]  Eiter, der [Qàdda]  Eiter, der [Qàdda]  Eiter, der [Qàdda]  Elelendig [elenddig]  (' = Adj. ² = Adv.)  Elfer, der [Aiffa]  E             | <b>einzipfeln</b> [ <u>äi</u> zibbfen]                                                                                                      | koitieren, Geschlechtsverkehr ausüben                                                                        |
| Abszess, Furunkel, Eitergeschwür (da Hias hod scho wieder an Oaß am Arsch)  Eiter, der [Qàddà] Eiter, das ekelhaft (Adj.) [ägglhaffd] abscheulich, abstoßend, ekelig  elendig [elenddig] (' = Adj. ' = Adv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eisenbahner</b> , der [ <u>Ai</u> snba:nà]                                                                                               |                                                                                                              |
| scho wieder an Oaß am Arsch)  Eiter, der [Oaddà] Eiter, das ekelhaft (Adj.) [ägglhaffd]  elelendig [elenddig] (1 = Adj. 2 = Adv.) Hund, der elendigel) 3 sehr, unermesslich, ungemein (des ärgert mi ganz elendig)  Eiffer, der [Aifà] Eiffer, der [Aifà]  elfi [äifr, äif] elfer [äifer, äife] elfer [äifer, die (Zahl) ²Elfmeter beim Fußball  Ausruf von Schadenfreude  Ellenbogen, der [Ailàbong] Ellbogen  'früher, eher (die andern san ender kemma) ²bevorzugt (Gschdudierde wern ender eigstellt)  englisch einkaufen [englisch aikäffä] enk [eng/engg] euch (griaß enk Gott!) euer  auf der anderen Seite, drüben, gegenüber ent und drent [ennddundrenndd], enten und drenten [ennddundrenndd]] enten (Adv.) [enddn] enter (Adv.) [enddn] enter (Adj.) [enddrisch] enterisch entrisch (Adj.) [enddrisch] eppa epper [äbbä] (ebba) eppan epper [äbbä] (ebba) eppan epper [äbbä] (ebban) eppas [äbbàs] (ebbas) epps [äbbàs] (ebbas) Erchtag [Eachdà] Ertag [Eachdà] Ertag [Eachdà] Ertag [Eachdà] Ertag [Eachdà] Ertag [Eachda] Erta                   | <b>Eisenkeil</b> , der [ <u>Ai</u> snkail]                                                                                                  | Eisvogel (im Woid draußt is a Eisenkeilnest)                                                                 |
| abscheulich, abstoßend, ekelig  elendig [elenddig] (' = Adj. ' = Adv.)  Elfer, der [Āifà]  elf' [Āif'āif]  elf' [Āif'āif]  elenbetsch ellerbetsch [āilabādsch]  Ellenbogen, der [Āilabng]  ender (Adv.) [anda/endà]  enk [englisch einkaufen [engla/enga]  enker [enga/enga]  ent (Adv.) [endd]  enten (Adv.) [endd]  enter (Adv.) [enddr]  enter (Adv.) [enddrisch]  eppa (abba) (ebba)  etwas (sag's, wennst epps brauchst)  eppa (abba) (ebba)  etwas (sag's, wennst epps brauchst)  ettiche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Euter, das Euter, das Euter, das Euter (Bas)                                                                                                                                                                                         | <b>Eiß</b> , das [ <u>Oà</u> ss] (Oaβ)                                                                                                      |                                                                                                              |
| Pelendig   Elenddig   Pelend, Piser, unerresshämt (der Hund, der elendige!) Pasehr, unerresslich, ungemein (des ärgert mi ganz elendig)    Elifer, der   Adr.   Piser, unerresslich, ungemein (des ärgert mi ganz elendig)    Elifer, der   Adr.   Piser, unerresslich, ungemein (des ärgert mi ganz elendig)    Piser   Adr.   Piser   Adr.   Piser   P                     | <b>Eiter</b> , <i>der</i> [ <u>Oà</u> ddà]                                                                                                  | Eiter, das                                                                                                   |
| Hund, der elendige!) ³sehr, unermesslich, ungemein (des ärgert mi ganz elendig)  Elfer, der [Ăifà] ¹Elf, die (Zahl) ²Elfmeter beim Fußball  elf¹ [Âif'Aif²] elfe² [Ăife] ¹Zahl/Ziffer elf ²nun es ist elf Uhr = iatz is's elfe  ellebetsch ellerbetsch [Ällàbong] Ellbogen  Ellenbogen, der [Ăllàbong] Ellbogen  ender (Adv.) [ändå/gndà] euch (griaß enk Gott!)  enker [englisch äikäffà] euch (griaß enk Gott!)  enker [enga/gngg] euch (griaß enk Gott!)  entent (Adv.) [endd] enten (Adv.) [enddn] enten und drenten [ennddnundrennddn] enten und drenten [ennddnundrennddn] enten und drenten [ennddnundrennddn] enten und drenten [ennddnundrennddn] enten (Adv.) [enddrisch] elbah) etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned) etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned?)  eppa eppar [äbbàn] (ebban) etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned?)  eppan eppar [äbbàs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eādài] Dienstag  Erdapfel, die [Erebbfe] (Sg.)  Erdäpfel, die [Erebbfen] (Pl.)  Euter, das [Auddà] Euter, das  Evi [Efe Koseform von Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ekelhaft (Adj.) [ägglhaffd]                                                                                                                 | abscheulich, abstoßend, ekelig                                                                               |
| elf¹ [åif² [åif² aife] elfe² [åife] aife² [åife] elfe² [åife] aife² [åife] elfe² [åife] aife² [åife] elfebtsch ellebetsch ellerbetsch [āilàbādsch]  Ellenbogen, der [Ålàbong] ender (Adv.) [āndà/endà] englisch einkaufen (englisch einkaufen (englisch aikâifà] enk [eng/engg] enter (Adv.) [endd] enter (Benpala (Benpala) enterisch enterisch (Adj.) [enddrisch] eppan epper (ābbà) (ebba) eppan epper (ābbà) (ebba) eppan (abba) (ebba) etwas (sag's, wennst epps brauchst) ettiche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Etuter, das [Auddà] Etuter, das Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>elendig</b> [elenddig]<br>$(^1 = Adj.^2 = Adv.)$                                                                                         | Hund, der elendige!) <sup>3</sup> sehr, unermesslich,                                                        |
| elfe² [åife/åife]  ellebetsch ellerbetsch [ällàbädsch]  Ellenbogen, der [Ällàbong]  ender (Adv.) [ändà/gndà]  englisch einkaufen [englisch einkaufen [englisch einkaufen] enker [engå/gngg]  enker [engå/gngg]  enter (Adv.) [endd] enten (Adv.) [enddn]  enterhalb (Präp.) [enddàhåi/gnddàhåib]  enterisch enterisch entrisch (Adj.) [enddrisch] eppa epper [äbbà] (ebba) eppan eppern [äbbà] (ebba) eppas [äbbàs] eppas [äbbàs] eppas [äbbàs] eppas [äbbàs] eppas [äbbàs] eppas [äbbàs] eppas [äbbas] etwas (sag's, wennst epps brauchst) epps [äbbas] etwas (sag's, wennst epps brauchst) ettiche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà] Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Elfer</b> , der [ <u>Äi</u> fà]                                                                                                          | <sup>1</sup> Elf, die (Zahl) <sup>2</sup> Elfmeter beim Fußball                                              |
| Ausrur von Schadenfreude  Ellenbogen, der [Ällàbong]  Ellbogen  'früher, eher (die andern san ender kemma)  'èbevorzugt (Gschdudierde wern ender  eigstellt)  englisch einkaufen [englisch äikäffä]  enk [eng/engg]  enker [engå/enggā]  enter (Adv.) [endd]  enten (Adv.) [endd]  enten (Adv.) [enddn]  enten (Adv.) [enddn]  enter (Ennddundrenndd]  enter (Ennddundrennde]  enter (Ennddundrenne)  enter (Ennddundrenne)  enter (             | <b>elf</b> ¹ [ <u>åi</u> f/ <u>åi</u> f]<br><b>elfe</b> ² [ <u>åi</u> fe/ <u>åi</u> fe]                                                     | <sup>1</sup> Zahl/Ziffer elf <sup>2</sup> nun es ist elf Uhr = iatz is's elfe                                |
| Ifrüher, eher (die andern san ender kemma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ellebetsch<br>ellerbetsch <u>[ä</u> llàbädsch]                                                                                              | Ausruf von Schadenfreude                                                                                     |
| englisch einkaufen [englisch <u>ai</u> kkàffà] enk [eng/engg] enker [engà/enggà] enter (Adv.) [endd] enten (Adv.) [endd] enter (Endd) [endd] enter (Adv. | <b>Ellenbogen</b> , <i>der</i> [ <u>Ä</u> llàbong]                                                                                          | Ellbogen                                                                                                     |
| [englisch <u>äi</u> kàffà]   euch (griaß enk Gott!)     enker [engà/enggà]   euch (griaß enk Gott!)     enter (Adv.) [endd]   enter (Adv.) [enddn]   enter (Adv.) [enddn]   enter und drente [ennddundrenndd], enten und rüben   enterisch (Adj.) [enddrisch]   enterisch (Adj.) [enddrisch]   etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned?)     eppa epper [äbbà] (ebba)   etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned?)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     epps [äbbs] (ebbs)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)     etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwas (sag's, wennst epps brauchst)   etwa                                                                                                                              | <b>ender</b> <i>(Adv.)</i> [ <u>ä</u> ndà/ <u>e</u> ndà]                                                                                    |                                                                                                              |
| enker [engà/enggà] euer  auf der anderen Seite, drüben, gegenüber  ent (Adv.) [endd] enten (Adv.) [enddn]  enten und drenten [ennddnundrennddn], enten und drenten [ennddnundrennddn] = hüben und rüben  drüberhalb, jenseits  seltsam, unheimlich (wenn i sowas siehg, werd's ma ganz entrisch)  eppa epper [äbbà] (ebba)  eppan eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas)  epps [äbbs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà]  Ertag [Eàchdà]  Ertag [Eàchdà]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.) Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>englisch einkaufen</b><br>[englisch <u>äi</u> kàffà]                                                                                     | klauen, stehlen                                                                                              |
| auf der anderen Seite, drüben, gegenüber ent (Adv.) [endd] enten (Adv.) [enddn]  enten und drenten [ennddnundrennddn], enten und drenten [ennddnundrennddn] = hüben und rüben  drüberhalb, jenseits  seltsam, unheimlich (wenn i sowas siehg, werd's ma ganz entrisch)  eppa epper [äbbà] (ebba)  eppan eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas)  epps [äbbàs] (ebbas)  etwas (sag's, wennst epps brauchst)  etwas (sag's, wennst epps brauchst)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàchdà] Erdapfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà] Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enk</b> [ <u>e</u> ng/ <u>e</u> ngg]                                                                                                     | euch (griaß enk Gott!)                                                                                       |
| ent (Adv.) [endd] enten (Adv.) [enddn] enten (Adv.) [enddn] enten und drenten [ennddnundrennddn] = hüben und rüben  drüberhalb (Präp.) [enddàhåi/enddàhåib] enterisch enterisch (Adj.) [enddrisch] eppa epper [äbbà] (ebba) eppan eppern [äbbàn] (ebban) eppas [äbbàs] (ebbas) epps [äbbàs] (ebbas) etwas (sag's, wennst epps brauchst)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàchdà] Ertag [Eàdà]]  Erdapfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà] Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>enker</b> [ <u>e</u> ngà/ <u>e</u> nggà]                                                                                                 | euer                                                                                                         |
| enten (Adv.) [enddn]  enten und drenten [ennddnundrennddn] = hüben und rüben  drüberhalb (Präp.) [enddàhåi/enddàhåib]  enterisch entrisch (Adj.) [enddrisch]  eppa eppa [äbbà] (ebba)  eppan eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas)  epps [äbbs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàdà]]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.) Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etter, das [Auddà]  Euter, das [Auddà]  Euter, das [Auddà]  Euter, das [Auddà]  Euter, das [Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | auf der anderen Seite, drüben, gegenüber                                                                     |
| [enddàhåi/enddàhåib]       urubernaib, jenseits         eenterisch entrisch (Adj.) [enddrisch]       seltsam, unheimlich (wenn i sowas siehg, werd's ma ganz entrisch)         eeppa epper [äbbà] (ebba)       etwa, vielleicht (stimmt's eppa ned?)         eeppan eppern [äbbàn] (ebban)       jemand, jemanden         eeppas [äbbàs] (ebbs)       etwas (sag's, wennst epps brauchst)         erchtag [Eàchdà]       Dienstag         Erchtag [Eàchdà]       Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.)         Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)       Kartoffel, Kartoffeln         etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)         Euter, das [Auddà]       Euter, das         Evi [Efe       Koseform von Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ent (Adv.) [ <u>e</u> ndd]<br>enten (Adv.) [ <u>e</u> nddn]                                                                                 | enten und drenten [ennddnundrennddn] =                                                                       |
| werd's ma ganz entrisch)  eppa epper [äbbà] (ebba)  eppan eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas)  epps [äbbàs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàchdà] Ertag [Eachdà]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.) Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>enterhalb</b> <i>(Präp.)</i><br>[ <u>e</u> nddàhåi/ <u>e</u> nddàhåib]                                                                   | drüberhalb, jenseits                                                                                         |
| etwa, vieileicht (stimmt's eppa ned?)  eppan eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas) epps [äbbs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàchdà]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.) Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etlia [eddlà]  Etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enterisch<br>entrisch (Adj.) [ <u>e</u> nddrisch]                                                                                           |                                                                                                              |
| eppern [äbbàn] (ebban)  eppas [äbbàs] (ebbas) epps [äbbs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà] Ertag [Eàdà]]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.) Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eppa<br>epper [ <u>ä</u> bbà] <i>(ebba)</i>                                                                                                 | etwa, vielleicht ( <b>stimmt's eppa ned?</b> )                                                               |
| etwas (sag's, wennst epps brauchst)  epps [äbbs] (ebbs)  Erchtag [Eàchdà]  Ertag [Eàddà]]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.)  Erdäpfel, die  [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>eppan</b><br><b>eppern</b> [ <u>ä</u> bbàn] <i>(ebban)</i>                                                                               | jemand, jemanden                                                                                             |
| Ertag [Eàdà]]  Erdapfel, der [Erabbfe] (Sg.)  Erdäpfel, die [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)  etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)  Euter, das [Auddà]  Euter, das  Evi [Efe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>eppas</b> [ <u>ä</u> bbàs]<br><i>(ebbas)</i><br><b>epps</b> [ <u>ä</u> bbs] <i>(ebbs)</i>                                                | etwas (sag's, wennst epps brauchst)                                                                          |
| Erdäpfel, die       Kartoffel, Kartoffeln         [Erebbfe/Erebbfen] (Pl.)       etliche (bei dene Promill werst scho an etla Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)         Euter, das [Auddà]       Euter, das         Evi [Efe       Koseform von Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Erchtag</b> [ <u>Eà</u> chdà]<br>Ertag <u>[Eà</u> dà]]                                                                                   | Dienstag                                                                                                     |
| Maß gsuffa hobn - bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier getrunken hast)         Euter, das [Auddà]       Euter, das         Evi [Efe       Koseform von Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Erdapfel</b> , <i>der</i> [ <u>E</u> rabbfe] (Sg.)<br><b>Erdäpfel</b> , <i>die</i><br>[ <u>E</u> rebbfe/ <u>E</u> rebbfen] ( <i>Pl.)</i> | Kartoffel, Kartoffeln                                                                                        |
| Evi [Efe Koseform von Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>etla</b> [ <u>e</u> ddlà]                                                                                                                | <b>Maß gsuffa hobn -</b> bei diesem Promillewert ist anzunehmen, daß du etliche große Gläser Bier            |
| LK OCATORM VON EVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Euter</b> , <i>das</i> [ <u>Au</u> ddà]                                                                                                  | Euter, das                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evi [Ffe                                                                                                                                    |                                                                                                              |

| <b>extrig</b> <i>(Adj.)</i> [ <u>ä</u> xdrig] | ¹absichtlich, besonders, eigens, extra (dös Kleidl hab i mir extrig wegn dir kauft) ²sonderbar, komisch, eigenbrötlerisch (mit dem kummt koana zrecht, des is ganz an Extriger) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | income and control and an extension in the                                                                                                                                      |

### Buchstabe F

| <b>Fackl</b> , das [F <u>à</u> ggl]                                                   | <sup>1</sup> junges Schwein, Ferkel <sup>2</sup> Dreckspatz, Schmutzfink<br>(da hast aber gscheit rumgsucktl, du Fackl,<br>du kloans!) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fackeln</b> [f <u>àg</u> gln]                                                      | ferkeln, Junge kriegen (werfen)                                                                                                        |
| <b>fad</b> <i>(Adj.)</i> [f <u>á:</u> d]                                              | <sup>1</sup> abgestanden, geschmacklos, schal <sup>2</sup> einschläfernd, geistlos, ermüdend, langweilig, träge                        |
|                                                                                       | fade Molln = langweilige Tussi                                                                                                         |
| Fahrer, der [F <u>a:</u> rà]                                                          | <sup>1</sup> kurze, hastige Handbewegung, Geste <sup>2</sup> Strich,<br>Schriftzug <sup>3</sup> Kratzer, Streifen                      |
| <b>Faim</b> , der [F <u>oà</u> m]                                                     | Bierschaum, Schaum                                                                                                                     |
| <b>faimen</b> [f <u>oà</u> mà]                                                        | schäumen (Bier)                                                                                                                        |
| <b>Fallen</b> , die [F <u>åi</u> n]                                                   | Bett (Flohfalln)                                                                                                                       |
| Falott, der [Falodd]                                                                  | Betrüger, Gauner                                                                                                                       |
| falsch (Adj.) [f <u>åi</u> sch]                                                       | hinterhältig, unehrlich, verschlagen                                                                                                   |
| <b>fangen</b> [f <u>a</u> ngà]                                                        | eine Ohrfeige, Watschen empfangen (glei<br>fangst a paar solcherne Watschen, du<br>Hundsbua!)                                          |
| <b>Fangermanndl</b><br>[F <u>a</u> ngàmànndl]                                         | Kinderspiel: Fangen, Haschen                                                                                                           |
| Fangeisen, das [Fangaisn]                                                             | <sup>1</sup> Fangeisen z. Erlegen von Wildtieren<br><sup>2</sup> Verlobungsring, Ehering                                               |
| Fankerl, der [Fànggàl]                                                                | Teufel                                                                                                                                 |
| <b>Fanni</b><br><b>Fanny</b> [F <u>à</u> ne]                                          | Kurz-, Koseform von Franziska                                                                                                          |
| <b>Fasching</b> , der<br>[F <u>a</u> sching/F <u>à</u> sching]                        | Fastnacht, Karneval                                                                                                                    |
| Fasenacht, die [Fasenachd]<br>Fasnacht , die [Fasnachd]                               | Fasching, Fastnacht, Karneval                                                                                                          |
| Fatschen, die [Fà:dschn]                                                              | <sup>1</sup> Bandage, Binde <sup>2</sup> breiter Gürtel                                                                                |
| <b>Fäustel</b> , der [F <u>ai</u> sdl]<br><b>Fäustling</b> , der [F <u>ai</u> sdling] | <sup>1</sup> Fausthandschuh(e) <sup>2</sup> Steinmetzhammer (Schlegel)                                                                 |
| <b>Fechser</b> , der [F <u>ä</u> xà]                                                  | <sup>1</sup> Pflanzenableger <sup>2</sup> Kind, Kinder ( <b>deine Fechser san ja scho groß</b> )                                       |
| <b>Fechtbruder</b> , der<br>[F <u>ä</u> chdbruàdà]                                    | Bettler, Landstreicher                                                                                                                 |
| <b>fechten</b> [f <u>ä</u> chdn]                                                      | betteln (iatz geh ma zum Fechtn und nachad ins Wirtshaus)                                                                              |
| <b>Federmapperl</b> , das<br>[F <u>e</u> dàmàbbàl]                                    | Federmäppchen, Schreibetui, Schulmäppchen                                                                                              |
| <b>Federwisch</b> , der [Fedàwisch] (Flederwisch)                                     | Handkehrgerät, bestehend aus einem Gänse- oder Entenflügel                                                                             |
| fegen [f <u>e:</u> ng]                                                                | pöbeln, sticheln (wennst fegn wuist, kannst glei a paar gscheite Fotzn ham)                                                            |
| Feger, der [F <u>e:</u> gà]                                                           | <sup>1</sup> Angeber, Aufschneider <sup>2</sup> attraktives weibliches<br>Wesen                                                        |
| fei<br>fein [f <u>äi]</u>                                                             | <sup>1</sup> wirklich, wohl, doch ( <b>dös kannst fei glaubn!</b> ) <sup>2</sup> übrigens ( <b>dös ghört fei mir!</b> )                |
| <b>Feichten</b> , die [F <u>ai</u> chdn]                                              | Fichte                                                                                                                                 |
| feichten <i>(Adj.)</i><br>feichtern [f <u>ai</u> chdàn]                               | fichten, aus Fichtenholz                                                                                                               |
| <b>Feierabend</b> , der [F <u>ai</u> ramd]                                            | Arbeitsschluss, Geschäftsschluss (after work)                                                                                          |
| <b>Feim</b> , der [F <u>oà</u> m]                                                     | Bierschaum, Schaum                                                                                                                     |
| <b>feimen</b> [f <u>oà</u> mà]                                                        | schäumen (Bier)                                                                                                                        |
| feist (Adj.) [foàsd] (foast)                                                          | dick, rund, wohlgenährt ("guad beinand")                                                                                               |
| Felbern, die [F <u>äi</u> wà(n)]                                                      | Weidenbaum                                                                                                                             |
|                                                                                       | •                                                                                                                                      |

| Felbernpfeiferl, das<br>[F <u>äi</u> wànbfaiffàl]                            | Weidenpfeifchen                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fensterIn [fensdaln]                                                         | durchs Fenster ins Schlafzimmer der Geliebten einsteigen                                                                                                                                      |
| ferchten [f <u>eà</u> chdn]                                                  | fürchten                                                                                                                                                                                      |
| Ferdi [Feàdl]                                                                | Kurz-/Koseform von Ferdinand                                                                                                                                                                  |
| Fernseh, der [Feànse]                                                        | Fernsehgerät, Fernsehapparat, Fernsehschirm, TV                                                                                                                                               |
| fesch (Adj.) [fäsch]                                                         | elegant, flott, hübsch, modisch                                                                                                                                                               |
| fest (Adj.) [fessd]                                                          | <sup>1</sup> Adjektiv: dick, stark, korpulent, von kräftiger<br>Statur ( <b>der is aber ganz schee fest</b> ) <sup>2</sup> Adverb:<br>kräftig, ordentlich, tüchtig ( <b>lern nur fest</b> )   |
| <b>Fetten</b> , die [F <u>ä</u> ddn]                                         | <sup>1</sup> (Speise-)Fett (die Wurscht glänzt vor lauter Fettn) <sup>2</sup> Dickleibigkeit, Körperfett, Korpulenz (der kann sich nimmer rührn vor lauter Fettn)                             |
| <b>Fetzen</b> , der [F <u>ä</u> zzn]                                         | <sup>1</sup> Fetzen, Stoffrest, Lappen <sup>2</sup> Schriftstück<br>(unterschreib amoi den Fetzn) <sup>3</sup> Vollrausch<br>(Alkohol - mei hod da Sepp heid scho wieder<br>an Fetzn beinand) |
| <b>fetzert</b> (Adj.) [f <u>ä</u> zzàd]                                      | fetzig, mitreißend, toll (a fetzerte Musi)                                                                                                                                                    |
| feuchteln [f <u>ai</u> chdln]                                                | modern (da herin feuchtelt's gscheit)                                                                                                                                                         |
| <b>feuern</b> [f <u>ai</u> àn]                                               | schleudern, schmeißen, werfen (dann hab i dös Glump nausgfeuert!)                                                                                                                             |
| fickeln [figgln]                                                             | reiben, scheuern, wetzen (i hab mi an dem<br>Ärmel aufgfickelt)                                                                                                                               |
| <b>fickrig</b> (Adj.) [f <u>i</u> ggrig]                                     | nervös, unruhig                                                                                                                                                                               |
| fidel (Adj.) [fid <u>äi]</u>                                                 | frisch, heiter, lustig, munter                                                                                                                                                                |
| <b>Fieselarbeit</b> , <i>die</i><br>[F <u>i:</u> slawàd/F <u>i:</u> slarwàd] | Tätigkeit, die Fingerspitzengefühl und gewissenhaftes Arbeiten erfordert                                                                                                                      |
| Fieselei, die [Fi:slai]                                                      | siehe Fieselarbeit (a Hendl oder an Steckerlfisch essen is aar a rechte Fieselei)                                                                                                             |
| fieseln [f <u>i:</u> sln]                                                    | <sup>1</sup> abnagen, abknabbern ( <b>Hendl abfieseln</b> ) <sup>2</sup> äußerst genau arbeiten <sup>3</sup> filzen, gründlich durchsuchen ( <b>die ganzen Akten hamma durchgfieselt</b> )    |
| <b>Figürl</b> , das [Fig <u>ià</u> l]                                        | Figürchen (die hat aber a nett's Figürl)                                                                                                                                                      |
| <b>Filz</b> , der [F <u>ui</u> zz]<br><b>Filzl</b> , das [F <u>ui</u> zzl]   | Bierdeckel                                                                                                                                                                                    |
| filzen [f <u>ui</u> zzn]                                                     | gründlich durchsuchen                                                                                                                                                                         |
| <b>Fingerhakeln</b> , das<br>[F <u>i</u> ngàhàggln]                          | zwei sich gegenübersitzende Männer versuchen,<br>sich mit ihren ineinandergehakten Mittelfingern<br>über den Tisch zu ziehen                                                                  |
| Fingernudel, die<br>[Fingànudl/Fingànu:1]<br>(Bankerl/Baunkerl)              | fingerdicke Nudeln aus Kartoffel- oder Mehlteig                                                                                                                                               |
| Finerl [Finàl]<br>Finni [Finne]                                              | Kurz-/Koseformen von Josefine                                                                                                                                                                 |
| Finserl, das [Finnsàl]                                                       | Fädchen, Faserstückchen, Fussel, Staubpartikel                                                                                                                                                |
| Finstern, die [Finzdàn]                                                      | Finsternis (in dera Finstern siehgt ma nix)                                                                                                                                                   |
| <b>fira</b> (fürher) [f <u>i</u> rà]                                         | hervor, nach vorne                                                                                                                                                                            |
| <b>Firda</b> , das<br><b>Firta</b> , das [F <u>ià</u> dà]                    | <sup>1</sup> Schultertuch, Schal <sup>2</sup> Vortuch, Schürze                                                                                                                                |
| firi (fürhin) [fire]                                                         | dorthin, nach vorne                                                                                                                                                                           |
| firm (Adj.) [fiàmm]                                                          | beschlagen, erfahren, fit, sachkundig                                                                                                                                                         |
| <b>fischaugert</b> (Adj.)<br>[f <u>i:</u> schaugàd]                          | glotzäugig                                                                                                                                                                                    |
| fischeln [fischln]                                                           | nach Fisch riechen oder schmecken                                                                                                                                                             |
| Fisimatenten, die (Pl.) [Fisemaddenddn]                                      | Faxen,Mätzchen, Zicken, Umstände                                                                                                                                                              |
| <b>Fitzelarbeit</b> , die<br>[F <u>i</u> zla:wàd/F <u>i</u> zlarwàd]         | siehe <i>Fieselarbeit</i>                                                                                                                                                                     |
| fitzeln [fizln]                                                              | penibel, bis ins kleinste Detail arbeiten                                                                                                                                                     |
| Fitzerl, das [Fizàl]                                                         | Rest, Stückchen                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | -                                                                                                                                                                                             |

| flacheln [flà:chen]                                                          | flache Kieselsteine übers Wasser springen lassen                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flachsen, die [Flàxn]                                                        | Sehne (des Fleisch is voller Flachsn)                                                                                                                                                |
| flachsig (Adj.) [flàxig]                                                     | durchwachsenes, sehniges, zähes Fleisch                                                                                                                                              |
| flacken [flaggà]                                                             | ¹liegen, herumliegen (oiss flackt mitten im Weg) ²faulenzen, herumlümmeln (den ganzn Tag flackst bloß auf m Kanapee rum)                                                             |
| Flaschl, das [Flàschl]                                                       | Flasche, Bierflasche (a Flaschl Bier)                                                                                                                                                |
| Fleck, der [Fle:g]                                                           | Flicken (da näh ma einfach an Fleck drauf)                                                                                                                                           |
| Fleckerl, das [Fleggàl]                                                      | <sup>1</sup> Stelle, Ort ( <b>dös is a scheens Fleckerl</b> )<br><sup>2</sup> Stofffetzen, Stoffrest, Stoffstreifen                                                                  |
| <b>Fleckerlteppich</b> , der [Fleggåldäbbich]                                | Teppich aus Stoffstreifen/Stoffresten                                                                                                                                                |
| <b>Flederwisch</b> , der [Fledawisch] (Federwisch)                           | Handkehrgerät, bestehend aus einem Gänse- oder<br>Entenflügel                                                                                                                        |
| Fleisch: vom Fleisch fallen<br>[fomfl <u>ai</u> schfåin]                     | abmagern, abnehmen                                                                                                                                                                   |
| Fleischpflanzerl, das<br>Fleischpflanzl, das<br>[Flaischbflànnzàl/-bflànnzl] | Boulette, Frikadelle                                                                                                                                                                 |
| Fleiß: mit Fleiß<br>[mi <u>pflai</u> s                                       | absichtlich, vorsätzlich, zum Trotz ( <b>grad mit Fleiß geh i jetzt zum Wirt</b> )                                                                                                   |
| flennen [flennà]                                                             | heulen, klagen, weinen (brauchst net flennen, es hilft nix mehr)                                                                                                                     |
| Fletz, der [Flä:z]                                                           | gepflasterter Flur, (Haus-)Gang im Bauernhaus                                                                                                                                        |
| <b>Fliager</b> , der [Fl <u>ià</u> gà]                                       | Flieger, Flugzeug                                                                                                                                                                    |
| <b>fliagn</b> [fl <u>ià</u> ng]                                              | fliegen                                                                                                                                                                              |
| <b>Fliagn</b> , die [Fl <u>ià</u> ng]                                        | Fliege                                                                                                                                                                               |
| <b>Fliagnduscher</b> , der<br>[Fl <u>ià</u> ngduschà]                        | Fliegenklatsche Vorschlag und Definition von Steffi aus Laub (bei Regensburg)                                                                                                        |
| Fließblattl, das [Fl <u>i:</u> sblà:dl]                                      | Löschpapier                                                                                                                                                                          |
| <b>Flins</b> , der [Fl <u>i</u> ns]                                          | Geld, Kies, Kohle, Schotter                                                                                                                                                          |
| <b>Flinserl</b> , das [Fl <u>i</u> nnsàl]                                    | Fädchen, Faserstückchen, Fussel, Staubpartikel                                                                                                                                       |
| Flitscherl, das [Fli:dschàl]<br>Flitschn , das [Fli:dschn]                   | Flittchen, leichtes Mädchen                                                                                                                                                          |
| Flori [Flo:re]                                                               | Kurz-/Koseform von Florian                                                                                                                                                           |
| <b>fludrig</b> (Adj.) [fl <u>u:</u> drig]                                    | duftig, leicht, locker                                                                                                                                                               |
| <b>Foam</b> , der [F <u>oà</u> m]                                            | Bierschaum, Schaum                                                                                                                                                                   |
| foast (Adj.) [f <u>oà</u> sd] (feist)                                        | dick, rund, wohlgenährt ("guad beinand")                                                                                                                                             |
| fodig (Adj.) [f <u>ou</u> dig]                                               | geizig, raffgierig                                                                                                                                                                   |
| folgen [f <u>oi</u> ng]                                                      | gehorchen                                                                                                                                                                            |
| Fons [Fonns] Fonsi [Fonnse]                                                  | Kurz-/Koseform von Alfons                                                                                                                                                            |
| foppen [fobbm]                                                               | an der Nase herumführen, ärgern, hänseln, necken                                                                                                                                     |
| Fotzen, die [Fozzn]                                                          | <sup>1</sup> Mund, Maul (halt endlich dei bläde Fotzn!) <sup>2</sup> Gesicht (wenn i dera ihr Fotzn siehg, glangt's ma scho!) <sup>3</sup> Ohrfeige (du braucherst solcherne Fotzn!) |
| fotzen [fozzn]                                                               | ohrfeigen (der ghört amoi gscheit gfotzt!)                                                                                                                                           |
| Fotzenspangler, der<br>[Fozznschbànglà]                                      | Zahnarzt                                                                                                                                                                             |
| <b>fotzert</b> (Adj.) [fozzàd]<br>(gfotzert)                                 | frech, vorlaut                                                                                                                                                                       |
| Fotzhobel, der [Fo:zho:we]                                                   | Mundharmonika                                                                                                                                                                        |
| <b>Frais</b> , die [Fr <u>oà</u> s] (Froas)                                  | krankhafte Zuckungen, Krämpfe, Zittern<br>(Säuglingskrankheit)                                                                                                                       |
| <b>fraiseln</b> [fr <u>oà</u> sln]                                           | im Fieber reden, wirr fantasieren                                                                                                                                                    |
| <b>Franzi</b> [Fr <u>à</u> nnze]                                             | Kurz-/Koseform von Franz und Franziska                                                                                                                                               |
| Franzi [Fr <u>à</u> nnzl]                                                    | Kurz-/Koseform von Franz                                                                                                                                                             |
| fratscheln [frà:dschln]                                                      | ausfragen, aushorchen (lass di ned ausfratscheln!)                                                                                                                                   |
| fredi [fr <u>e:</u> de]                                                      | denn doch, einfach, gleich gar                                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                      |

| Fredi [Frede]<br>Fredi [Fre:dl]                                                      | Kurz-/Koseform                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fresserts, das [Fressads]                                                            | <sup>1</sup> Fresserei, Gelage <sup>2</sup> Esswaren, Lebensmittel,<br>Naturalien                                                                                                                                         |
| fretten [freddn]                                                                     | sich plagen, mühen ( <b>die fretten sich halt so dahin</b> )                                                                                                                                                              |
| Fretter, der [Freddà]                                                                | <sup>1</sup> einer, der nur mühsam über die Runden kommt,<br>sich mit Ach und Krach "durchwurschtelt" <sup>2</sup> Geizhalz                                                                                               |
| <b>Fretterei</b> , die [Freddàr <u>ai</u> ]                                          | <sup>1</sup> karges, armseliges Leben <sup>2</sup> zähe, mühevolle Arbeit                                                                                                                                                 |
| <b>Freunderl</b> , das [Fr <u>äi</u> nddàl]                                          | Freundchen (Freunderl, pass auf, was d'sagst!)                                                                                                                                                                            |
| Fried, der [Fri:d]                                                                   | Frieden, Ruhe                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | gib endlich amoi an Fried = sei endlich einmal still                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | lass mir mein Fried = lass mich in Ruhe                                                                                                                                                                                   |
| Friedl [Fri:dl]                                                                      | Kurz-/Koseform von Elfriede                                                                                                                                                                                               |
| frisch (Adj.) [fri:sch]                                                              | kühl (temperaturbezogen - ziahg di warm o, heid is's ganz schee frisch draußt)                                                                                                                                            |
| <b>Froas</b> , die [Fr <u>oà</u> s] (Frais)                                          | krankhafte Zuckungen, Krämpfe, Zittern (Säuglingskrankheit)                                                                                                                                                               |
| <b>froaseln</b> [fr <u>oà</u> sln]                                                   | im Fieber reden, wirr fantasieren                                                                                                                                                                                         |
| froisen [fr <u>oi</u> sn]<br>fruisen [fr <u>ui</u> sn]                               | frieren (mi froist's/fruist's - mir ist kalt)                                                                                                                                                                             |
| frotzeln [frozzln]                                                                   | ärgern, hänseln, necken, verspotten                                                                                                                                                                                       |
| Früchterl, das [Frichdàl]                                                            | Früchtchen, junger Taugenichts                                                                                                                                                                                            |
| frührer <i>(Adv.)</i> [fr <u>ià</u> rà]<br>frührers <i>(Adv.)</i> [fr <u>ià</u> ràs] | damals, dortmals, einst, früher ( <b>frühers war oiss</b> besser)                                                                                                                                                         |
| fuchsen [fuxn]                                                                       | Probleme bereiten, nerven (dös Musikstückl fuchst mi wia d'Sau)                                                                                                                                                           |
| <b>fuchsteufelswild</b> (Adj.)<br>[fuxdaifesw <u>ui</u> d]                           | sehr wütend, zornig                                                                                                                                                                                                       |
| fuchtig (Adj.) [fuchdig]                                                             | wütend, zornig                                                                                                                                                                                                            |
| Fuchzger, der [Fuchzgà]                                                              | 50-Euro Scheinf                                                                                                                                                                                                           |
| Fuchzgerl, das [Fuchzgàl]                                                            | 50 Cent Münzef                                                                                                                                                                                                            |
| <b>fuchzge</b> [f <u>u</u> chzge]                                                    | Zahl fünfzig (50)                                                                                                                                                                                                         |
| Fuder, das [F <u>uà</u> dà]                                                          | Fuhre, Wagenladung (ein Fuder Heu)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fünferl</b> , das [F <u>ü</u> mfàl]                                               | frühere Fünfpfennig-Münze, heute fünf Cent                                                                                                                                                                                |
| <b>Fünferl-Fanny</b> , die [F <u>ü</u> mfàlfàne]                                     | <sup>1</sup> Prostituierte <sup>2</sup> weibliches Wesen, das mit jedem ins<br>Bett steigt                                                                                                                                |
| Fürda, das<br>Fürta, das [F <u>ià</u> dà]                                            | <sup>1</sup> Schultertuch, Schal <sup>2</sup> Vortuch, Schürze                                                                                                                                                            |
| Fuß, der [Fuàs]                                                                      | Bein von Mensch, Tier, Möbeln (der Sepp hod si<br>an Fuaß brocha; der Stuhlfuaß is locker)                                                                                                                                |
| <b>fußein</b> [f <u>uà</u> sin]                                                      | <sup>1</sup> heimlicher Fußkontakt zwischen Verliebten (findet<br>meist unter dem Tisch statt) <sup>2</sup> trippeln, kurze,<br>schnelle Schritte machen ( <b>schau nur, wia's scho</b><br><b>fuaßelt, unser Kloane</b> ) |
| <b>Fußkas</b> , der [F <u>uà</u> skà:s]                                              | Fußschweiß                                                                                                                                                                                                                |
| Fut, die [F <u>u:</u> d]                                                             | derb für Vagina                                                                                                                                                                                                           |
| Futzerl, das [F <u>u:</u> zàl]                                                       | <sup>1</sup> Rest, Stückchen <sup>2</sup> Fädchen, Faserstückchen,<br>Fussel, Staubpartikel                                                                                                                               |

## Buchstabe G

| gä                       | wirklich nicht, unmöglich (gä, gä, gä, wos is<br>denn des für a Schmarrn?)                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gaach                    | <sup>1</sup> heftig, leidenschaftlich, ungestüm <sup>2</sup> hitzköpfig,<br>jäh, jähzornig, unbeherrscht <sup>3</sup> abschüssig, steil ( <b>da</b><br><b>geht's gaach owi</b> ) |
| gachzornig [gà:chzoànig] | jähzornig                                                                                                                                                                        |

| Gaam<br>Gam                                                         | Gaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gacksen                                                             | stockend sprechen, stottern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gagetzen                                                            | gackern, schreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gaggal<br>Gaggerl                                                   | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | dottergelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gagumma<br>Gagunga                                                  | Gurke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gai<br>Gäu                                                          | <sup>1</sup> Gebiet, Revier (Lass di du fei ja ned in mei'm<br>Gäu blicka, sonst fangst a paar) <sup>2</sup> Gaul (Mei<br>Gai woit ums Varrecka nimmer weida geh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gäib                                                                | gell, nicht wahr<br>gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gaib                                                                | Karotte, Möhre, Gelbe Rübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Karottengemüse (des muaßt scho mögn aber<br>s'is guad für d'Augn. Hätt I ois Bua mehra<br>davo g'essen, brauchert I vielleicht koane<br>Augnglas!?!?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gäid<br>Geid                                                        | Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gäidbeidl<br>Geidbeidl                                              | Geldbeutel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Galoschn                                                            | Schuhe, Pantoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gammen                                                              | langsam machen, faulenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gammefleisch Gammelfleisch                                          | a Ausdruck oder besser Zuastand, der leider oiwei<br>öfter aa bei uns in Bayern vorkummt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gamprig                                                             | lüstern, scharf, spitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gams                                                                | Gämse (I hob in da Schui no Gemse g'lernt<br>des is vielleicht a Zeigs mit dera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn:<br>"Alles, was die Welt nicht braucht!")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gamsbart                                                            | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gamsbart<br>gamsig                                                  | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gamsig                                                              | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gamsig                                                              | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga                                                                                                                                                                                                                                   |
| gamsig                                                              | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck lüstern, scharf, spitz ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)                                                                                                                                                                                                         |
| gamsig<br>gang<br>Gang                                              | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl                                                                                                                                                                                 |
| gamsig gang Gang Gangschdeig Gangsteig Gansara                      | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl  Fußweg, Gehsteig, Weg                                                                                                                                                          |
| gamsig gang Gang Gangschdeig Gangsteig Gansara Ganserer             | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus)  ¹Flur, Hausgang ²Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl  Fußweg, Gehsteig, Weg  Gänserich                                                                                                                                                                      |
| gamsig gang Gang Gangschdeig Gangsteig Gansara Ganserer gar         | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl  Fußweg, Gehsteig, Weg  Gänserich  aus, zu Ende                                                                                                                                 |
| gamsig gang Gang Gangschdeig Gangsteig Gansara Ganserer gar         | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl  Fußweg, Gehsteig, Weg  Gänserich  aus, zu Ende  Garage <sup>1</sup> knarren, knarzen (z.B. bei hölzernen Böden oder Treppenstufen) <sup>2</sup> schimpfen, nörgeln             |
| gamsig gang Gang Gangschdeig Gangsteig Gansara Ganserer gar Garasch | Rechtschreibreform. Da kann ma aa sogn: "Alles, was die Welt nicht braucht!")  Hutschmuck  lüstern, scharf, spitz  ginge (Konjunktiv: gehen - wenn's am jedn so gang, na Servus) <sup>1</sup> Flur, Hausgang <sup>2</sup> Lauf der Zeit, Leben (so genga de Gang = so ist das Leben)  Teufel, Sparifankerl  Fußweg, Gehsteig, Weg  Gänserich  aus, zu Ende  Garage <sup>1</sup> knarren, knarzen (z.B. bei hölzernen Böden oder Treppenstufen) <sup>2</sup> schimpfen, nörgeln ("pulvern") |

| gatzen                                                                            | stottern, stockend sprechen Vorschlag Karin<br>Utaszewski - Pörnbach                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gatzl                                                                             | Schöpfkelle                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaudara                                                                           | Truthahn, Puter (männlich) Vorschlag und<br>Definition Helga Badum                                                                                                                                                                           |
| Gaudi                                                                             | Amüsement, Belustigung, Freude, Spaß,<br>Unterhaltung                                                                                                                                                                                        |
| Gaudibursch                                                                       | lustiger Bursche, Spaßvogel                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | schöner Busen                                                                                                                                                                                                                                |
| Gawindn                                                                           | Schneeverwehung                                                                                                                                                                                                                              |
| Gedax                                                                             | Unterholz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gedritschl                                                                        | <sup>1</sup> Getrödel <sup>2</sup> Tratsch                                                                                                                                                                                                   |
| Geduid                                                                            | Ausdauer, Geduld (de brauchst, wenns'd a boarisch's Wörtabiache schreibst)                                                                                                                                                                   |
| gega<br>gegn                                                                      | gegen ( <b>Wer spuit'n heit? - Bayern gega</b><br><b>Sechzge!</b> )                                                                                                                                                                          |
| Gegad<br>Gegnd                                                                    | Gegend, Gebiet, Landschaft, Region                                                                                                                                                                                                           |
| geh ma<br>gemma                                                                   | gehen wir                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gehsthintre                                                                       | Frack                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | ehrlich, wirklich, tatsächlich?                                                                                                                                                                                                              |
| geh zua                                                                           | beeil dich, mach endlich                                                                                                                                                                                                                     |
| geh zuri                                                                          | komm her, komm näher                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | geläutet ( <i>Part. Perf. von "läuten"</i> )                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Vergelt's Gott, Vergelte es Gott                                                                                                                                                                                                             |
| <b>genant</b> (Adj.) [schen <u>à</u> nndd]<br>(schenant)                          | <sup>1</sup> peinlich, unangenehm (mei, is mir des<br>genant, dass i koan Selbstbinder dranhab!)<br><sup>2</sup> sich leicht, schnell genierend (die is so<br>genant, dass ma ihr ned amoi beim<br>Barfuaßlaffa zuaschaugn derf.)            |
| <b>Gendarm</b> , der [Schàndàrm]<br>(Schandarm)                                   | Polizeibeamter, Polizist, Verkehrspolizist (früher:<br>Landpolizist)                                                                                                                                                                         |
| <b>genieren</b> , sich [schen <u>ià</u> n]<br>(schenieren)                        | <sup>1</sup> gehemmt und unsicher auftreten, weil man eine<br>Situation als peinlich und unangenehm empfindet.<br>(vor dera Bagage brauchst di überhaupts<br>ned geniern!) <sup>2</sup> belästigen, stören (wenn i<br>genier, geh i wieder.) |
| gerichtsmassig<br>grichtsmassig                                                   | gerichtlich, gerichtsmäßig (Tua di fei<br>zammreißn, sonst mach ma de Sach<br>grichtsmassig!)                                                                                                                                                |
| Germ                                                                              | Hefe, Backhefe                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>, das</i><br>[G <u>eà</u> dschdl]                                              | Diridari, Flins, Geld, Kies, Knete, Vermögen ( <b>as</b><br><b>Gerstl zammhalten!</b> )                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | sich wichtig machen, geschäftig sein                                                                                                                                                                                                         |
| geschding<br>gesting                                                              | gestern                                                                                                                                                                                                                                      |
| gespreckelt [gschbrägld] (Adj.)                                                   | gefleckt, gesprenkelt                                                                                                                                                                                                                        |
| gestinkert<br>gstinkert (Adj.) [gschdingàd]<br>(stinkert)                         | <sup>1</sup> stinkend, übelriechend, verdorben <sup>2</sup> stinkfaul,<br>träge (der is sogar z gstinkert, dass a<br>aufsteht, wenn er si im Kino as Sackl im<br>Stuhl einzwickt hat)                                                        |
| <b>gestreckterlängs</b> (Adv.)<br>[gschdreggdàl <u>e</u> ngs]<br>(streckterlängs) | der Länge nach ausgestreckt, in voller Länge                                                                                                                                                                                                 |
| Getritschl                                                                        | <sup>1</sup> Getrödel <sup>2</sup> Tratsch                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | fleckig, gefleckt                                                                                                                                                                                                                            |

| <del> </del>                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| gfeit                                           | gewitzt, pfiffig, schlau                                                                     |
| Gfickarats                                      | Federvieh, Geflügel Vorschlag und Definition Anne aus Altötting                              |
| Gflenn                                          | Weinen, Heulen (hör auf mit dei'm Gflenn)                                                    |
| gflouchd<br>gfloucht                            | geprügelt, geschlagen                                                                        |
| gfoin                                           | gefallen                                                                                     |
| Gfoin                                           | Gefallen                                                                                     |
|                                                 | faltig, runzlig                                                                              |
| <b>gfotzert</b> [gf <u>o</u> zzàd]<br>(fotzert) | frech, vorlaut                                                                               |
| Gfredd<br>Gfrett                                | Ärger, Plage, Not, Unannehmlichkeit, Verdruß,<br>Widrigkeit                                  |
| gfrerd<br>gfrert                                | erfroren                                                                                     |
| Gfrier                                          | <sup>1</sup> Kälte <sup>2</sup> Tiefkühltruhe ( <b>den Rest dua i in d'Gfrier eini</b> )     |
| Gfries                                          | Gesicht, Grimasse                                                                            |
| gführe<br>gführig                               | angenehm, leicht, locker                                                                     |
| Gfui                                            | Gefühl (Vui zvui Gfui - zu gut für diese<br>Welt)                                            |
|                                                 | gehabt (i hob so an Durscht ghod, daß i glei<br>zwoa Mass auf oan Sitz gsuffa hob)           |
|                                                 | Moped, Motorrad, kleines Vehikel                                                             |
|                                                 | Hähnchen, Hendl, Gockel                                                                      |
|                                                 | Geflügelkeule, Hähnchenkeule                                                                 |
| <b>Gifthaferl</b> [G <u>i</u> ffdhà:fàl]        | unbeherrschter, aufbrausender, zu Jähzorn<br>neigender Mensch<br>nach oben                   |
|                                                 |                                                                                              |
|                                                 | sich ärgern                                                                                  |
| gileffen                                        | neugierig schauen                                                                            |
| Gilet, das [Schil <u>e:</u> ] (Schilee)         | Weste, ärmellose Jacke Vorschlag und Definition aus Ingolstadt                               |
| Gimpe<br>Gimpl                                  | <sup>1</sup> Dompfaff <sup>2</sup> Angeber                                                   |
| Girgl                                           | Georg (Jessas, heit is Alisi. Da hod ja unser<br>Girgl Namenstag!)                           |
| Gischbe                                         | alberner Mensch, Spinner, Tolpatsch                                                          |
| Gjechd<br>Gjecht                                | Spaß                                                                                         |
| Gjoad                                           | Jagd                                                                                         |
| glaam                                           | glauben                                                                                      |
| Glaam                                           | Glaube                                                                                       |
| Glabbal<br>Glabberl                             | Sandalen                                                                                     |
| Glache                                          | ¹Rotz, Auswurf ²Rüpelhafter Kerl                                                             |
|                                                 | <sup>1</sup> getrocknete Birne <sup>2</sup> Tölpel                                           |
|                                                 | Dummkopf, Trottel                                                                            |
|                                                 | Dummkopf, Trottel (unser Lehrer hod oiwei den Ausdruck "getrockneter Birnenjosef" gebraucht) |
| Glampfan<br>Glampfn                             | Gitarre                                                                                      |
| glangen [gl <u>a</u> ngà] (langen)              | ¹ausreichen, genügen ( <b>das Bier glangt bis</b>                                            |
|                                                 |                                                                                              |

|                                                                      | morgen.) <sup>2</sup> sich vonbiserstrecken (die Schnur glangt vom Dachboden bis zum Keller awi.) <sup>3</sup> mit der ausgestreckten Hand einen bestimmten Punkt erreichen (der Bua kann scho bis zum Türstock naufglanga.) <sup>4</sup> irgendwohin greifen, fassen (einem schönen Fräulein darf man nicht einfach an den Busen hinglangen!) <sup>5</sup> mit der Hand ergreifen, holen, nehmen, packen (glang mir d'Wasserwaag her.)  jmdm. glangt es = <sup>1</sup> jmds. Geduld ist zu Ende (iatz glangt's mir aber von deiner Plärrerei!) <sup>2</sup> jmd. ist satt (danke, mir |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | glangt's, i zwing nix mehr!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glangl<br>Glankl                                                     | herabhängende, hin und her baumelnde<br>Rotzglocke Vorschlag von Marco aus der Oberpfalz<br><b>Hier die Originaldefinition:</b> Des is a andasch<br>Wort fia Roozgloggn, blos das a Glangl weida<br>raushängt und graissa is. Soa Glangl wead ohne<br>weiteres vom Duachfoaen vonara Reim/Kuavm<br>(mit dem Auto zB) beeinflußt.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| glei                                                                 | gleich, sofort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gleidl                                                               | Kleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gliadawoach                                                          | gliederweich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glischdei                                                            | Appetit, Gelüste ( <b>Wenn I di oschaug, kriag I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glüschdei                                                            | Glischdei) klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gloa<br>gloaboandlad                                                 | feingliedrig, zart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gloas                                                                | Gleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gloggn                                                               | Glocke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gloggii                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | <sup>1</sup> Glockenspiel <sup>2</sup> Geschlechtsteil alter Männer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gloifel [Gloiffe] (Kloifel)                                          | grober, ungehobelter, unverschämter Kerl; Rüpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| glotzn                                                               | dumm schauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glubscher                                                            | Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Sicherheitsnadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Glump [Glummbb]<br>Glumpert [Glummbbàd]<br>Glumperts<br>[Glummbbàds] | ¹wertlose, alte, überflüssige Sachen; Gerümpel; Plunder (wirf's naus dös alte Glump, dös braucht koana mehr) ²schlechte Ware; Schund; wertloses Zeug (in dem Laden ham's bloß lauter Glump) ³Arbeitsgerät, Gebrauchsgegenstand von geringer/schlechter Qualität, unbrauchbares/verschlissenes Werkzeug (der Schraubnziager is a Glump)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>glumpert</b> [gl <u>u</u> mmbbàd]                                 | minderwertig, schadhaft, von schlechter Qualität (so a glumperter Füller, der batzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Glupperl</b> [Gl <u>u</u> bbàl]<br>( <i>Klupperl</i> )            | <sup>1</sup> Wäscheklammer <sup>2</sup> Finger ( <i>Plural</i> - dua deine<br>Glubberl weg, sonst fangst oane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gluschd<br>Glust                                                     | Appetit, Gelüste, Verlangen (Iatz hätt I an Gluschd auf ebbs Guads)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | gemäht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gmahde/gmahte Wiesn                                                  | ein leichtes Spiel, eine leicht zu bewältigende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [gm <u>à:</u> de W <u>i:</u> sn]                                     | Aufgabe verhext, verwunschen (Heit is's wieder wia gmatzt, de Bayern treffa ned ums Varrecka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Gemüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | gemütlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Gemütlichkeit (Wenn I ma de Fernsehberichte vom Oktoberfest oschaug, muaß I leider fragn, wo die echte boarische Gmiatlichkeit bliebn is)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Gmias                                         | Gemüse                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmüas                                         |                                                                                                                                                                               |
|                                               | Gemüsesuppe                                                                                                                                                                   |
| Gmoa                                          | Gemeinde                                                                                                                                                                      |
|                                               | Gemeindeblatt                                                                                                                                                                 |
| Gmoadeana                                     | Gemeindediener                                                                                                                                                                |
|                                               | nicken, wackeln                                                                                                                                                               |
| Gnack<br>Gnagg                                | Genick, Nacken                                                                                                                                                                |
|                                               | beim Essen schlabbern, schlürfen, schmatzen (auf guad boarisch: essen wiara Sau!)                                                                                             |
| gnangsen<br>gnangsn                           | heulen, quäken                                                                                                                                                                |
| gnasche                                       | leckermäulig, vernascht ( <b>ned des, wos du</b><br><b>moanst</b> )                                                                                                           |
| gnau                                          | genau ( <b>iatz host as aba gnau beinand, nacha</b><br><b>fangst a paar</b> .)                                                                                                |
| gnaungsen<br>gnaungsn                         | heulen, quäken                                                                                                                                                                |
| Gnedl                                         | Kloß, Knödel                                                                                                                                                                  |
| Gnedlfriedhof                                 | Bauch, Wampe                                                                                                                                                                  |
| gneissen<br>gneissn                           | merken, mitbekommen, spitzkriegen                                                                                                                                             |
| gnejchta                                      | näher ( <b>gej amal gnejchta her</b> = komm einmal<br>näher her; <b>gej niat so gnoucht hi</b> = geh nicht<br>so nahe ran) Vorschlag + Besipiele aus Weiden<br>i.d. Oberpfalz |
| Gnerrer                                       | ein Küchenkraut (vermutlich eine Art Wegerich),<br>das die armen Leute früher mühselig auf Feldern<br>und Wiesen gesammelt und zum Kochen<br>verwendet haben.                 |
| Gnia                                          | Knie                                                                                                                                                                          |
|                                               | erschöpft                                                                                                                                                                     |
| <b>gnitzgnan</b> (draußen duads<br>gnitzgnan) | draußen ist es frostig kalt Vorschlag aus<br>Niederbayern                                                                                                                     |
| gnoggan                                       | sitzen                                                                                                                                                                        |
| gnua                                          | genug                                                                                                                                                                         |
|                                               | <sup>1</sup> Geiß, Ziege <sup>2</sup> Alkoholisches Getränk ( <b>des an gscheidn Rausch ergibt</b> )                                                                          |
| Goaßgschau                                    | starrer, abwesender Blick                                                                                                                                                     |
| Goasl<br>Goaßl                                | Geißel, Knute, Peitsche                                                                                                                                                       |
|                                               | Geißelschnalzer, Peitschenknaller                                                                                                                                             |
| Gockl<br>Goggl                                | Gockel, Hahn                                                                                                                                                                  |
| Gocklfotzn                                    | Rest im Glas                                                                                                                                                                  |
| Godan                                         | <sup>1</sup> Bretterzaun, Gitterzaun <sup>2</sup> Gatterpforte, Gattertor                                                                                                     |
| Godsacka<br>Godsacker                         | Friedhof, Gottesacker                                                                                                                                                         |
| Göd                                           | Taufpate                                                                                                                                                                      |
| Gogglfotzn                                    | Rest im Glas                                                                                                                                                                  |
| Goid                                          | Gold                                                                                                                                                                          |
| Gori                                          | Schlitzohr                                                                                                                                                                    |
| gornianed                                     | gar nicht, überhaupt nicht                                                                                                                                                    |
|                                               | frech, vorlaut                                                                                                                                                                |

| Goschal<br>Goscherl                                                                           | Mund (Kosewort - i kannt dei Goschal in oana<br>Tour bussin)                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goschn                                                                                        | Maul, Mund                                                                                                                                                                                                   |
| Gottsacka<br>Gottsacker                                                                       | Friedhof                                                                                                                                                                                                     |
| graab                                                                                         | grau, farblos (du bist heid so graab im<br>Gsicht)                                                                                                                                                           |
| graaben<br>graawen                                                                            | schimmeln                                                                                                                                                                                                    |
| Grachal<br>Gracherl                                                                           | Limonade                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | <sup>1</sup> krabbeln, kriechen ( <b>Mam, wos grackld do für a greislichs Viech auf mein Hax?</b> ) <sup>2</sup> klettern (auf'n Baam naufgrackln)                                                           |
| gradaus                                                                                       | exakt, genau (des kost zehn Euro gradaus = das kostet genau zehn Euro)                                                                                                                                       |
|                                                                                               | Landstreicher, Penner, Stadtstreicher,<br>Hungerleider                                                                                                                                                       |
| gradraus                                                                                      | direkt, ehrlich ( <b>der sagt grodraus, wås a se</b><br><b>denkt</b> )                                                                                                                                       |
| Grä                                                                                           | Meerrettich                                                                                                                                                                                                  |
| gräuslich<br>gräuslig                                                                         | abscheulich, abstoßen, ekelhaft, ätzend, häßlich                                                                                                                                                             |
| Graffe<br>Graffl                                                                              | Gerümpel, Müll, Schrott                                                                                                                                                                                      |
| graggeln<br>graggln                                                                           | siehe "grackeln"                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | geräuchert                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                               | Geräucherter Schinken, Räucherschinken                                                                                                                                                                       |
| grain                                                                                         | krallen, kratzen                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | <sup>1</sup> Zither <sup>2</sup> Kamm                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | Knecht Ruprecht, Krampus                                                                                                                                                                                     |
| grambfen<br>grambfln                                                                          | klauen, stehlen                                                                                                                                                                                              |
| Grambf<br>Gramf                                                                               | <sup>1</sup> Kolik, Verkrampfung <sup>2</sup> Blödsinn, Unsinn                                                                                                                                               |
| Grambfhenna<br>Gramfhenna                                                                     | eine Unsinn redende weibliche Person                                                                                                                                                                         |
|                                                                                               | schlecht gelaunt, sauer                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Griesgram, mürrischer, schlecht gelaunter Mensch                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | nach oben                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                               | Eckzahn/Eckzähne im Oberkiefer des Rotwildes                                                                                                                                                                 |
| Grandl                                                                                        | Wasserbehälter im Holzofen                                                                                                                                                                                   |
| Grant                                                                                         | Zorn                                                                                                                                                                                                         |
| <b>granteln</b> [gr <u>à</u> nddln]                                                           | brummeln, nörgeln, schimpfen                                                                                                                                                                                 |
| <b>grantig</b> [gr <u>à</u> nddig]                                                            | ärgerlich, brummig, gereizt, schlecht gelaunt                                                                                                                                                                |
| <b>Grantlhauer</b><br>[Gr <u>à</u> nddlhauà]<br><b>Grantlhuber</b><br>[Gr <u>à</u> nddlhuàwà] | missmutiger Zeitgenosse, Nörgler                                                                                                                                                                             |
| gratn                                                                                         | <sup>1</sup> entbehren ( <b>konnst as wieder gar ned gratn?</b> )<br><sup>2</sup> gelingen ( <b>des Fleisch is guad gratn</b> )                                                                              |
| <b>Grattler</b> [Gr <u>à</u> ddlà] <i>(Krattler)</i>                                          | <sup>1</sup> Taugenichts, Tagedieb<br><sup>2</sup> heruntergekommener, schäbiger, verwahrloster,<br>in ärmlichen Verhältnissen lebender Mensch<br><sup>3</sup> Kleingeist; beschränkter, engstirniger Mensch |
| Gratzl                                                                                        | kleiner Zweig, Zweiglein Vorschlag u. Definition                                                                                                                                                             |

| 1                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Thomas Weixlgartner                                                                                                                                                                            |
| Graud                                                                       | Sauerkraut, Kraut (der hod ma as Kraut sauber<br>ausgschütt' - der ist endgültig unten durch<br>bei mir)                                                                                       |
|                                                                             | <sup>1</sup> heftig, stark, mit Gewalt <b>iatz pack ma's grawottisch</b> = <b>volle Power voraus</b> (sehr freie, neubayerische Übersetzung!) <sup>2</sup> sehr, überaus ( <b>i</b>            |
| Graxn                                                                       | frei mi grawoddisch)  Korb, der auf dem Rücken getragen wird                                                                                                                                   |
| grea                                                                        | grün                                                                                                                                                                                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| Greberl                                                                     | Füßchen, Krallen                                                                                                                                                                               |
| Gred [Gr <u>e:</u> d]                                                       | breite(r) Stufe/Sockel, betoniert oder gepflastert, an der Eingangsseite eines Bauernhauses                                                                                                    |
| [Gr <u>e:</u> dbangg/<br>Gr <u>e:</u> dbeng]                                | Sitzbank vor dem Haus, Hausbank, Hausbankerl                                                                                                                                                   |
| <b>Gredbankal</b><br><b>Gredbankerl</b><br>[Gr <u>e:</u> db <u>à</u> nggàl] | Sitzbank vor dem Haus, Hausbank, Hausbankerl                                                                                                                                                   |
| <b>Greim</b> [Grai:m]                                                       | Kreide (nimm d'Greim und schreib drei - beim Wattn)                                                                                                                                            |
|                                                                             | siehe <b>gräuslich</b>                                                                                                                                                                         |
| greislicha Hafa                                                             | nicht sonderlich attraktives weibliches Wesen (I hob des iatz extrig ganz einfühlsam formuliert. Weil wenn i an dera Stell "hässliche Frau" schreib, hoaßt's glei, dass i frauenfeindlich bin) |
| greislicha Schragn                                                          | des bedeit Nämliches                                                                                                                                                                           |
| greislicher Pfuideife                                                       | abscheulicher, widerlicher Mensch (da kenn i<br>grad gnua; leider derf i ned sogn, wen i<br>moan)                                                                                              |
| Grembbe                                                                     | Gerümpel                                                                                                                                                                                       |
| Gremess                                                                     | Leichenschmaus (do geht's aa oiwei recht lustig zua, grad d'Musi daad no fehln)                                                                                                                |
|                                                                             | Grübchen im Gesicht                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | gemütlich                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             | Mirabellen                                                                                                                                                                                     |
| Griaglwascha<br>Griaglwascher                                               | Taugenichts                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | grüß(e) dich, grüß(e) euch; Grüß Gott, zusammen (Für de richtign Preissn: <b>Tach zusamm</b> )                                                                                                 |
|                                                                             | Grüß Gott ( <b>Der schönste Gruaß überhaupts!</b> )                                                                                                                                            |
|                                                                             | grüßen                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | Horn, Geweih von Reh oder Gämse                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Trage- bzw. Hebevorrichtung für die weibliche<br>Brust = BH                                                                                                                                    |
|                                                                             | schmächtiger Mensch                                                                                                                                                                            |
| Griffe<br>Griffl                                                            | <sup>1</sup> Griffel, Bleistift <sup>2</sup> Finger (Singular)                                                                                                                                 |
| gripsen<br>gripsn                                                           | stehlen ("greifen")                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                           | •                                                                                                                                                                                              |
| groalad                                                                     | krummbeinig (mei, s'Babettl geht aa scho<br>ganz groalad)                                                                                                                                      |
| groalad<br>Groamat, das [Gr <u>oà</u> màd]                                  |                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                  | groß                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grocha                                                                           | Krähe                                                                                             |
| Grociia                                                                          |                                                                                                   |
|                                                                                  | geizig, knickrig                                                                                  |
| grodaus                                                                          | exakt, genau (des macht fuchzg EURO grodaus)                                                      |
| grodraus                                                                         | direkt, ehrlich (der sagt grodraus, wos a se<br>denkt)                                            |
| grona<br>groona                                                                  | Ausdruck des Wohlbefindens, vergleichbar mit<br>dem Schnurren einer Katze                         |
| Grong                                                                            | Kragen (daß'd iatz du dein Grong nia<br>voikriagn konnst)                                         |
| <b>Großkopferte</b> , der/die<br>[Gr <u>o</u> :skobbfàde/Gr <u>ou</u> skobbfàde] | angesehene, einflussreiche Persönlichkeit aus<br>Politik, Wirtschaft oder anderen Bereichen (VIP) |
| [er <u>er</u> ekessidde/er <u>ed</u> ekessidde]                                  | Großmutter, Oma                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                   |
|                                                                                  | Großvater, Opa geschneuzt (i hob ned gschlaffa, weil i de                                         |
| grotzt                                                                           | ganze Nacht grotzt hob)                                                                           |
| Groua                                                                            | Krähe(n)                                                                                          |
| Gruasch                                                                          | Saustall, Unordnung, Wirrwarr                                                                     |
| Gruch                                                                            | Geruch                                                                                            |
| Grumad<br>Grumat                                                                 | zweite Heuernte                                                                                   |
|                                                                                  | leuchtendes, starkes Gelb                                                                         |
| <b>Grusch</b> [Gr <u>u:</u> sch]<br>( <i>Krusch</i> )                            | Kleinkram, Krempel                                                                                |
| Gruschbe<br>Gruschpe                                                             | Knorpelstück im (gebratenen) Fleisch                                                              |
|                                                                                  | kramen, herumräumen, rumwurschteln, stöbern                                                       |
| Gsäi<br>Gsell                                                                    | Geselle                                                                                           |
|                                                                                  | Geräuchertes Fleisch                                                                              |
| Gsange<br>Gsangl                                                                 | Gesang, Lied                                                                                      |
| Gsatzl                                                                           | Absatz, Abschnitt                                                                                 |
|                                                                                  | Wichtigtuer (Vor lauter Gschaftlhuaberei hot a as Trinka ganz vagessn)                            |
| Gschaftlhuaberei                                                                 | Wichtigmacherei, Wichtigtuerei                                                                    |
| gschame<br>gschamig                                                              | keusch, schamhaft, scheu, schüchtern                                                              |
| Gschau                                                                           | <sup>1</sup> Gesicht, Visage <sup>2</sup> Aufsehen ( <b>de kriagt überoi as Gschau</b> )          |
|                                                                                  | gespannt, interessiert, neugierig Vorschlag und<br>Definition Alfred D. aus Niederbayern          |
|                                                                                  | komisch, lustig, spaßig                                                                           |
|                                                                                  | Gefühl, Gespür                                                                                    |
|                                                                                  | gespickt, reich                                                                                   |
|                                                                                  | Spaß, Streich                                                                                     |
|                                                                                  | <sup>1</sup> distanziert, reserviert, spröde <sup>2</sup> gekünstelt                              |

|                                                      | <sup>1</sup> Spiel ("Des Gschbui hört se auf!" hod da<br>Huaber plärrt, wiara sei Frau mit ihr'm                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <b>Gschbusi inflagranti dawischt hod</b> ) <sup>2</sup> Intrigen, Machenschaften                                                                                                                                    |
|                                                      | Flamme, Flirt, Geliebte, Geliebter, Hausfreund,<br>Liebesbeziehung                                                                                                                                                  |
|                                                      | nach oben                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | <sup>1</sup> Gestell <sup>2</sup> Figur, Körperbau                                                                                                                                                                  |
|                                                      | <sup>1</sup> erfahren, erprobt, routiniert <sup>2</sup> kräftig, stark ( <b>Da Girgl is a gschandn's Mannsbuid</b> )                                                                                                |
|                                                      | gesungene Vierzeiler; meist Spottgesang                                                                                                                                                                             |
|                                                      | reglos, regungslos, steif, starr, unbeweglich                                                                                                                                                                       |
|                                                      | steiler Hang                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | gestockt, sauer (a gstöcklte Muich is des<br>Gräuslichste, wos i mir vorstelln ko)                                                                                                                                  |
| Gscheidal<br>Gscheiderl                              | Besserwisser(in)                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | <sup>1</sup> stinkend, übelriechend, verdorben (die gstinkerte Wurst iß i nimmer!) <sup>2</sup> stinkfaul, träge (der is sogar z gstinkert, dass er aufsteht, wenn er sich im Kino as Sackl im Stuhl einzwickt hat) |
|                                                      | <sup>1</sup> gestreut <sup>2</sup> gestürzt, hingefallen ( <b>Nach der</b> vierten Maß hods'n gstraht)                                                                                                              |
|                                                      | der Länge nach (Wia i znachst vom Wirt hoam<br>bin, hod's mi gstreckterlängs auf d'Fotzn<br>ghaut)                                                                                                                  |
|                                                      | gestohlen                                                                                                                                                                                                           |
| gschdroacht                                          | wenn Kinder zu übermütig und aufgedreht sind,<br>benehmen sie sich 'gschdroacht' Vorschlag und<br>Originaldefinition Anne aus Altötting                                                                             |
|                                                      | ausfallend, gemein, ordinär, rücksichtslos,<br>unverschämt ( <b>gscherter Ramme = Rüpel</b> )                                                                                                                       |
|                                                      | bunt gemustert, fleckig                                                                                                                                                                                             |
| gscheid<br>gscheit                                   | gescheit, klug                                                                                                                                                                                                      |
| Gscherr                                              | Aufstand,- Umstände machen, sich (unnötig)<br>aufregen (der macht aa imma a mords Gscherr<br>um ois) Vorschlag und Originaldefinition Helga<br>Badum                                                                |
| Gschia                                               | Geschirr                                                                                                                                                                                                            |
| gschiahgd<br>gschiahgt                               | geschieht                                                                                                                                                                                                           |
| Gschirr                                              | Geschirr                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | <sup>1</sup> Umstände machen ( <b>mach doch koa so a</b><br><b>Gschieß zamm</b> ) 2s'laffade Gschiß = Durchfall                                                                                                     |
| gschlampert (Adj.)<br>[gschlammbbàd]<br>(schlampert) | schlampig                                                                                                                                                                                                           |
| Gschlambbs<br>Gschlamps                              | männl. Geschlechtsteil ( <b>hock di gsscheid hi, dei Gschlamps hängt raus -</b> wenn bei kleinen Buben "alles aus der kurzen Hose hervorschaut")                                                                    |
| gschlamperts Verhältnis                              | wenn Manndl und Weiberl ohne Trauschein zammlebn                                                                                                                                                                    |
|                                                      | <sup>1</sup> Gesindel (Gschwerl) der Vorschlag stammt von<br>Tegami <sup>2</sup> Schlampe                                                                                                                           |

|                                                              | genießerisch, heikel, wählerisch (wenn's um d'Mannerleit geht, is unser Leni scho ziemlich gschleckert)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gschlodorad                                                  | Bezeichnung für abstehende Ohren Vorschlag und<br>Originaldefinition Adam Arth - Karlsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | fein, wohlschmeckend, lecker ( <b>so a Schweinshaxn is scho was Gschmackigs</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gschmarr                                                     | dummes Gerede, Geschwätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gschmoade<br>gschmoadig                                      | angenehm, schön (A scheene Frau im Arm, a<br>guads Essen und a pfundige Musi - des is<br>gschmoadig!)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gschmoas Gschmoaß                                            | Gesindel, Lumpenpack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gschmoch                                                     | liebenswert, reizend (a gschmochs Deandl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gschmochal Gschmocherl                                       | entzückendes weibliches Wesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gschnabbig gschnappig                                        | frech, schnippisch, vorlaut (Ned bloß gschnappig, sondern dappig!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | gelockt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gschnitte<br>gschnittig                                      | gut zu schneiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gschnuid<br>gschnuit                                         | geknallt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gschroa                                                      | Geschrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | laut, vorlaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | dämlich, dümmlich, dumm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gschupfd<br>gschupft                                         | <sup>1</sup> geschüttelt <sup>2</sup> hochnäsig ( <b>gschupfte Henna =</b><br><b>hochnäsiges Frauenzimmer</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gschwerl                                                     | Mit "Gschwerl" (Neutrum/-das-) bezeichnet der Münchner eine Gruppe von Menschen (oder auch Menschenaffen, z.B. Paviane), denen der richtige soziale Schliff fehlt, die von den (einheimischen/gewohnten) Gepflogenheiten abweichen bis an die Grenze zum Asozialen. S'Gschwerl is schlimma wira a Zuagroasta (nicht vom Ort, Preiss, Flüchtling). Vorschlag und Definition Helga Badum |
| Gschwoidde                                                   | siehe Gschwoischädl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gschwoine<br>Gschwollne                                      | Wollwurst, Bratwurst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gschwoischädl<br>Gschwollschädl                              | <sup>1</sup> eigensinniger, sturer Mensch <sup>2</sup> pseudo-<br>akademischer Fachdepp Vorschlag und Definition<br>zu <sup>2</sup> Helga Badum <sup>3</sup> Dicker, großer Kopf                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Person mit dickem, großem Kopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | Heu-, Strohschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gspanna                                                      | merken, bemerken (Wenn oaner a bißl schwer<br>von Begriff is, sagt ma aa: Du bist da<br>Schnellspanner von da Firma Langsam)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gspaßig<br>gspassig                                          | komisch, lustig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gstrixt                                                      | geschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>gstroacht</b> (Adj.) [gschdr <u>oà</u> chd]               | aufgezogen, ausgelassen, zu Streichen aufgelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gstudierte</b> , <i>der/die</i><br>[Gschdud <u>ià</u> de] | <sup>1</sup> jmd., der eine höhere Schule besucht oder<br>studiert <sup>2</sup> Akademiker                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gsuffa                                                       | getrunken (oans, zwoa, gsuffader Spruch is aa bei de Nichtbayern bekannt!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gsund                                                        | gesund ( <b>Hauptsach, gsund samma</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| guad<br>guat       | gut (es gibt nix Bessers ois wia ganz wos<br>Guads)                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guadl              | Bonbon                                                                                                                                                               |
| Guatl              |                                                                                                                                                                      |
|                    | Bonbonpapier                                                                                                                                                         |
| bacha              | Weihnachtsplätzchen backen                                                                                                                                           |
|                    | <sup>1</sup> Bonbonnière, Bonbondose <sup>2</sup> Geringschätziger<br>Ausdruck für ein kleines Auto ( <b>geh weida, wos</b><br><b>wuist'n mit deiner Guadlbixn</b> ) |
| (an) Guadn!        | Guten Appetit!                                                                                                                                                       |
| Guatzl             | Naschwerk, Süßigkeit                                                                                                                                                 |
|                    | betörende Augen eines weiblichen Wesens                                                                                                                              |
|                    | ¹kleines Fenster ²Augen                                                                                                                                              |
| Guggnscheckn       | Sommersprossen                                                                                                                                                       |
| Guggu              | Kuckuck (wia's da Guggu hobn wui)                                                                                                                                    |
|                    | Gerichtsvollzieher Vorschlag und Definition Helga<br>Badum                                                                                                           |
| Guglhupf           | Kuchen                                                                                                                                                               |
|                    | Unterwasserloch                                                                                                                                                      |
|                    | Appetit, Gelüste (*Gusta* ham auf was [ned so<br>stark wia ogankln] - "i hob an Guglhupf, host an<br>Gusta drauf?") Vorschlag und Definition Helga<br>Badum          |
| Gutzi              | Süßigkeit                                                                                                                                                            |
| Gwaar<br>Gwahr     | Gewehr                                                                                                                                                               |
|                    | <sup>1</sup> vorrnehm, gut situiert <sup>2</sup> bauernschlau, clever,<br>gewieft, schlagfertig                                                                      |
| Gwachs             | <sup>1</sup> Gewächs, Pflanze <sup>2</sup> außergewöhlicher Mensch ( <b>du bist scho a bsonders Gwachs</b> )                                                         |
| Gwänd<br>Gwend     | Felswände ( <b>wenn d'Sonn übers Gwänd</b> steigt)                                                                                                                   |
| Gwaff              | Gesichtsausdruck                                                                                                                                                     |
|                    | dick, korpulent                                                                                                                                                      |
| Gwambs             | Habseligkeiten ( <b>Pack dei Gwambs und schleich di</b> )                                                                                                            |
| Gwand              | <sup>1</sup> Gewand <sup>2</sup> Kleidung                                                                                                                            |
| gwandn             | einkleiden                                                                                                                                                           |
| gwandt             | geschickt                                                                                                                                                            |
| Gwasch             | Getränkemischung aus Cola und Orangenlimonade (da müassat i scho kurz vorm Verdurschtn sei, daß i des Zeigl drinka daad)                                             |
| gwen               | gewesen (da Sepp is's gwen, i hobn gsehgn)                                                                                                                           |
| Gwichdl<br>Gwichtl | Rehgehörn, Rehgeweih                                                                                                                                                 |
|                    | Donnerwetter, Gewitter                                                                                                                                               |
| gwinna             | gewinnen                                                                                                                                                             |
| Gwoid<br>Gwoidd    | Gewalt (der wui's mit Gwoid wissn)                                                                                                                                   |
| Gwurl              | Gedränge, Menschenauflauf                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                      |

| <sup>1</sup> bitte, wie bitte? ( <b>Ha? Was moanst?</b> ) <sup>2</sup> nicht wahr ( <b>Dös hättst dir ned denkt. Ha?</b> )                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haar, Haare (da is a Haar in der Suppn;<br>gfalln dir meine Haar?)                                                                                                                                                                                                                                    |
| happig, heikel, delikat, kompliziert, schwierig<br>(mei Anwalt kennt sich mit haarige<br>Gschichtn aus)                                                                                                                                                                                               |
| <sup>1</sup> bayerische Grußformel <sup>2</sup> Ausruf der Bestürzung<br>oder Verwunderung                                                                                                                                                                                                            |
| alles klar? haben wir uns verstanden? noch Fragen?                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <sup>1</sup> Haberfeldtreiber <sup>2</sup> Freund/Liebhaber <sup>3</sup> Zuhälter                                                                                                                                                                                                                     |
| Femegericht, Rügegericht                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <sup>1</sup> einer, der an einem Rügegericht teilnimmt<br><sup>2</sup> Bandit, Gauner                                                                                                                                                                                                                 |
| Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <sup>1</sup> langbeinige Spinne, Weberknecht <sup>2</sup> langbeiniges<br>Mädchen                                                                                                                                                                                                                     |
| Axt, Beil                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zanken, streiten (miaßt's ös zwoa allweil hackln?)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adlernase, Hakennase                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dicker, kräftiger Spazierstock, Wanderstock                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Häkchen, kleiner Haken                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>1</sup> Axt, Beil <sup>2</sup> (Alkohol-)Rausch ( <b>mei hod der wieda an Hackl beinand</b> ) <sup>3</sup> Haken                                                                                                                                                                                 |
| Hackklotz                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betrüger, liederlicher Mensch, Taugenichts                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>1</sup> Putzlappen, Putzlumpen, Putztuch, Scheuertuch,<br>Wischlappen, Wischtuch <sup>2</sup> Stoffrest(e), Lumpen<br><sup>3</sup> unattraktive Frau (= gräuslichs Weib)                                                                                                                         |
| großer Kochtopf, Topf                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <sup>1</sup> kleiner Topf <sup>2</sup> große Tasse ( <b>a Haferl Kaffee</b> )<br><sup>3</sup> Nachttopf, Töpfchen                                                                                                                                                                                     |
| einer, der bereits während des Kochens<br>"spioniert", was es zu essen gibt und dabei auch<br>gerne nascht                                                                                                                                                                                            |
| Haarschnitt, der dem Pagenkopf ähnelt (schaut aus, als habe man der/dem Betreffenden ein Haferl auf den Kopf gesetzt und daran entlang geschnitten)                                                                                                                                                   |
| robuster Halbschuh zur Tracht                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| feiner Holzstift (wird z.B. zur Fertigung von<br>Trachtenschuhen verwendet)                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trachtenschuhen verwendet)  aufpassen wie ein Haftelmacher:                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trachtenschuhen verwendet)  aufpassen wie ein Haftelmacher: hochkonzentriert und absolut genau arbeiten  ¹aus dem Holz der Hagebuche/Hainbuche                                                                                                                                                        |
| Trachtenschuhen verwendet) <b>aufpassen wie ein Haftelmacher:</b> hochkonzentriert und absolut genau arbeiten <sup>1</sup> aus dem Holz der Hagebuche/Hainbuche gemacht <sup>2</sup> derb, unverwüstlich <sup>3</sup> ausfallend, ordinär                                                             |
| Trachtenschuhen verwendet)  aufpassen wie ein Haftelmacher: hochkonzentriert und absolut genau arbeiten  ¹aus dem Holz der Hagebuche/Hainbuche gemacht ²derb, unverwüstlich ³ausfallend, ordinär eisglatt, glatt, rutschig  zanken, streiten (miaßt's ös zwoa allweil                                 |
| Trachtenschuhen verwendet)  aufpassen wie ein Haftelmacher: hochkonzentriert und absolut genau arbeiten  ¹aus dem Holz der Hagebuche/Hainbuche gemacht ²derb, unverwüstlich ³ausfallend, ordinär eisglatt, glatt, rutschig  zanken, streiten (miaßt's ös zwoa allweil hakln?)                         |
| Trachtenschuhen verwendet)  aufpassen wie ein Haftelmacher: hochkonzentriert und absolut genau arbeiten  ¹aus dem Holz der Hagebuche/Hainbuche gemacht ²derb, unverwüstlich ³ausfallend, ordinär eisglatt, glatt, rutschig  zanken, streiten (miaßt's ös zwoa allweil hakin?)  Häkchen, kleiner Haken |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>halbert</b> ( <i>Adj.</i> ) [h <u>åi</u> wàd]                                               | halb (iatz hammas scho halbert gschafft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>halbscharig</b> (Adj.) [h <u>åi</u> bschà:rig]                                              | <sup>1</sup> unsicher, zweifelhaft, zwielichtig, nicht solide<br>(Sache, Angelegenheit), <sup>2</sup> von minderer Qualität<br>( <b>so a halbscharigs Glump!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hallodri</b> , <i>der</i> [Hàl <u>o:</u> dre]                                               | <sup>1</sup> Lebenskünstler, Luftikus, Taugenichts<br><sup>2</sup> Frauenheld, Schürzenjäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>halserig</b> (Adj.) [h <u>åi</u> sre/h <u>åi</u> srig]                                      | heiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>halt</b> [h <u>åi</u> d]                                                                    | eben, einfach, nun einmal ( <b>ja mei, so bin i</b> halt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | <sup>1</sup> dauerhaft bestehen, von guter Qualität sein ( <b>die Fenster halten 50 Jahr</b> ) <sup>2</sup> anhalten, bremsen ( <b>halt amal da vorn, i muaß bieseln</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>halten</b> [h <u>åi</u> ddn]                                                                | sich halten = sich beherrschen, zurückhalten (dua di fei halten, sonst fangst oane!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | halt auf [h <u>åi</u> ddauf] = Stopp, Moment mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ham</b> [h <u>a</u> mm]                                                                     | 1./3 Pers. Plural von haben (mir ham, sie ham)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>hamma</b> [h <u>a</u> mmà]                                                                  | 1. Pers. Plural von haben (hamma scho gsehgn; hamma no an Platz?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hammas</b> [h <u>a</u> mmàs]                                                                | haben wir es (des war's, nachad hammas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hammel</b> , <i>der</i> [H <u>à</u> mme]                                                    | <sup>1</sup> ungehobelter, unverschämter, rücksichtsloser<br>Mensch ( <b>gscherter Hammel</b> = gemeiner Kerl)<br><sup>2</sup> dreckiger, ungepflegter Mensch ( <b>so a</b><br><b>gstinkerter Hammel</b> ) <sup>3</sup> schweinischer<br>(versauter) Mistkerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hammern [h <u>a</u> mmàn]                                                                      | hämmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hamperer</b> , der [H <u>a</u> mmbbàrà]                                                     | <sup>1</sup> Handwerksbursche <sup>2</sup> Bettler, Landstreicher<br><sup>3</sup> ärmlicher, verwahrloster Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Handler</b> , der [H <u>a</u> ndlà]                                                         | Händler (der Autohandler hat mi bschissn!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hannerl</b> [H <u>à</u> nnàl]<br><b>Hanni</b> [H <u>à</u> nne]                              | Kurz-/Koseform von Johanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hans</b> [H <u>a</u> ns]                                                                    | Kurzform von Johann, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hansdampf [Hansdamf]                                                                           | Clown, Narr, Spaßmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hansi</b> [H <u>à</u> nse]                                                                  | Kurz-/Koseform von Johanna, Johann, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hanskasperl</b> , der [Hansk <u>à</u> schbàl]                                               | Clown, Narr, Spaßmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hansi</b> [H <u>à</u> nsl]                                                                  | Kurz-/Koseform von Johann, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hanswurscht</b> , der<br>[Hansw <u>uà</u> schd]                                             | Clown, Narr, Spaßmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hantig</b> (Adj.) [h <u>à</u> nndig]                                                        | <sup>1</sup> bitter, herb ( <b>des Bier is antig</b> ) <sup>2</sup> barsch, gereizt, grantig, missgelaunt, unausstehlich ( <b>heut bist aber wieder hantig!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>harb</b> (Adj.) [h <u>à</u> rb]                                                             | <sup>1</sup> bitter, herb <sup>2</sup> beleidigt, böse, verärgert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haring</b> , der [H <u>à:</u> ring]                                                         | <sup>1</sup> Hering (Fisch) <sup>2</sup> Zeltpflock <sup>3</sup> schleimiger, zäher<br>Auswurf ( <b>Lungenharing</b> [L <u>u</u> ngàhà:ring] <sup>4</sup> dünnes,<br>schlaksiges Mädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>harmen</b> , <i>sich</i> [h <u>à</u> rmà]                                                   | sich härmen, kümmern, sorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Harmonie</b> , die<br>[Hà:mon <u>i</u> :/Harmon <u>i</u> :]                                 | steht für: Akkordeon, Ziach, Zieharmonika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | hart ankommen [harddokemmà/okummà] = schwerfallen (die Hochzeit kimmt mi hart o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>hart</b> (Adv.) [h <u>a</u> rdd]                                                            | at the first water of the control of |
|                                                                                                | sich hart tun [harddoà] = sich mühen, schwer<br>tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar<br>hart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hartl</b> [H <u>à</u> rddl]                                                                 | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hartl [Hàrddl]<br>Has, der [Hå:s]                                                              | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard  ¹Hase ²äußerst attraktive junge Frau ("steiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Has</b> , der [H <u>å:</u> s]                                                               | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard  ¹Hase ²äußerst attraktive junge Frau ("steiler Zahn, leckere Schnitte")  unselbständiges, mitleiderregendes Wesen (Kind,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Has, der [H <u>å:</u> s]<br>Hascherl, das [H <u>à</u> schal]                                   | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard  ¹Hase ²äußerst attraktive junge Frau ("steiler Zahn, leckere Schnitte")  unselbständiges, mitleiderregendes Wesen (Kind, Frau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Has, der [H <u>å:</u> s]  Hascherl, das [H <u>à</u> schal]  Haserl, das [H <u>à</u> :sàl]      | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard  ¹Hase ²äußerst attraktive junge Frau ("steiler Zahn, leckere Schnitte")  unselbständiges, mitleiderregendes Wesen (Kind, Frau)  hübsches Mädchen, attraktive, junge Frau  bremsig, nervös, unruhig  alles klar? haben wir uns verstanden? noch Fragen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Has, der [Hå:s]  Hascherl, das [Hàschal]  Haserl, das [Hà:sàl]  hasert (Adj.) [hå:sàd] (hosad) | tun (der Bub tut sich in der Schule furchtbar hart)  Kurz-/Koseform von Leonhard  ¹Hase ²äußerst attraktive junge Frau ("steiler Zahn, leckere Schnitte")  unselbständiges, mitleiderregendes Wesen (Kind, Frau)  hübsches Mädchen, attraktive, junge Frau bremsig, nervös, unruhig  alles klar? haben wir uns verstanden? noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                             | anstrengender Fußmarsch                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hat's di? [h <u>å:</u> zdi:]                                                | hat es dich erwischt? spinnst du?                                                                                                                                        |
| <b>Haubenstock</b> , der<br>[H <u>au</u> mschdo:g]                          | Kopf (scherzhaft)                                                                                                                                                        |
| <b>Hauberling</b> , der [H <u>au</u> wàling]                                | Schmalzgebäck mit Kümmel, wird traditionell zum<br>Rehragout serviert Vorschlag und Definition<br>Robert Bauer - Dorfen                                                  |
| Hausel, der [Hausl]                                                         | Hausmeister, Mann für alle Fälle (auf gut Bairisch: Allrounder)                                                                                                          |
| <b>Häusl</b> , das [H <u>ai</u> sl]                                         | ¹(kleines) Haus, Häuschen, Hütte ²freistehendes<br>Toilettenhäuschen (Scheißhäusl) ³scherzhaft für<br>Toilette/WC allgemein ( <b>iatz muaß i auf's</b><br><b>Häusl</b> ) |
| <b>Häuslschleicher</b> , der<br>[H <u>ai</u> slschlaichà]                   | scheinheiliger Mensch, Heuchler                                                                                                                                          |
| <b>Häuter</b> , der [H <u>ai</u> ddà] (Heiter)                              | altersschwaches, ausgemergeltes Pferd, Klepper                                                                                                                           |
| hautig (Adj.) [haudig]                                                      | abgespannt, elend, kraftlos, kränklich, matt, schwächlich (i geh ned in d'Arbeit, i bin so hautig beinand)                                                               |
|                                                                             | Fuß (gemeint ist i.d.R. die Gesamtheit: Fuß +<br>Bein bis einschließlich Hüftgelenk)                                                                                     |
| <b>Hax</b> , der [H <u>à</u> x]                                             | sich keinen Haxen ausreißen = sich nicht<br>besonders anstrengen (bei der Arbeit braucht<br>man sich keinen Haxen ausreißen)                                             |
|                                                                             | jmdm. den Haxen legen = jmdm. ein Bein stellen                                                                                                                           |
| <b>Haxen</b> , die $(1 = PI./2 = Sg.)$ [H $\underline{a}$ xn]               | <sup>1</sup> Beine, Füße <sup>2</sup> Schweinshaxe                                                                                                                       |
| <b>haxeln</b> [h <u>à</u> xln]                                              | trippeln, kurze, schnelle Schritte machen (fußeln)                                                                                                                       |
| <b>Heal</b> , das [H <u>eà</u> l]                                           | Hühnchen; junge, fast ausgewachsene Henne                                                                                                                                |
| <b>Hebauf</b> , der [H <u>e:</u> bauf/H <u>e:</u> wauf]                     | Richtfest                                                                                                                                                                |
| heben [h <u>e:</u> m]                                                       | heben ( <b>mi hebt's</b> = ich muss mich gleich übergeben)                                                                                                               |
| <b>Hecht</b> , der [Hechdd]                                                 | Kopfsprung ( <b>Mama, i konn scho an Hecht</b> )                                                                                                                         |
| Hefen, der [He:fà]                                                          | Hafen, Topf                                                                                                                                                              |
| <b>hei</b> (Adj.) [h <u>ai]</u>                                             | eisglatt, glatt, rutschig                                                                                                                                                |
| <b>heid</b> (Adv.) [h <u>ai</u> d]                                          | heute (heid fahr ma)                                                                                                                                                     |
| <b>heiklig</b> (Adj.) [h <u>oàgg</u> lig]                                   | <sup>1</sup> wählerisch (beim Essen) ( <b>unsere Kinder san so hoaklig</b> ) <sup>2</sup> delikat, schwierig ( <b>des is a hoaklige Sach</b> )                           |
| <b>Heiligabend</b> , der [Hailig <u>å</u> md]                               | Heiliger Abend                                                                                                                                                           |
| <b>heillos</b> (Adj.) [h <u>oà</u> lous]                                    | <sup>1</sup> minderwertig, schlecht, schäbig ( <b>so a hoalous' Glump</b> ) <sup>2</sup> elend, kraftlos, kränklich, schwach ( <b>mei, bin i heillos beinand</b> )       |
| heim (Adv.) [h <u>oà</u> m] (hoam)                                          | heim, nach Hause                                                                                                                                                         |
| heimgeigen [h <u>oà</u> mgaing]<br>jmdn. heimgeigen                         | tadeln, zurechtweisen                                                                                                                                                    |
| heimleuchten [hoàmlaichdn]<br>jmdm. heimleuchten                            | jmdn. tadelnd zurückweisen, jmdm. eine Abfuhr<br>erteilen ( <b>dem hab ich sauber</b><br><b>heimgeleuchtet</b> [h <u>oà</u> mglaichd])                                   |
| <b>heindeln</b> [h <u>äi</u> ndln]                                          | den Boden auflockern, harken                                                                                                                                             |
| <b>Heindl</b> , das [H <u>äi</u> ndl]                                       | kleine Harke, Haue, Gartenwerkzeug                                                                                                                                       |
| heint (Adv.) [h <u>äi</u> nd] (heunt)                                       | heute (was gibt's heint zum Essen?)                                                                                                                                      |
| <b>heiraten</b> [h <u>ai</u> ràn]                                           | sich trauen lassen, vermählen, Hochzeit halten                                                                                                                           |
| <b>Heischneider</b> , der [H <u>ai</u> schnaidà]                            | Heuschrecke                                                                                                                                                              |
| Heißerl, das [H <u>ai</u> ssàl]                                             | Fohlen, Füllen, junges Pferd                                                                                                                                             |
| <b>Heiter</b> , der [H <u>ai</u> ddà] (Häuter)                              | altersschwaches, ausgemergeltes Pferd, Klepper                                                                                                                           |
| helfen: [h <u>äi</u> ffà]                                                   | <b>dir werd ich helfen</b> [diàweàreh <u>äi</u> ffà]=dir werd ich's zeigen                                                                                               |
| [n <u>u</u> nu]                                                             | <b>zu jmdm. helfen</b> = für jmdn. Partei ergreifen, zu jmdm. halten                                                                                                     |
| helf dir Gott, dass es wahr ist<br>[h <u>äi</u> fdàgo:ddàssw <u>å:</u> ris] | wohlwollender Zuruf wenn jemand niest<br>(= Gesundheit) Antwort: <b>Dank Gott</b> [Danggod]                                                                              |

|                                                                                                        | oder <b>Segn's Gott</b> [Sengsgod]                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>helf Gott, dass es wahr ist</b><br>[h <u>äi</u> fgo:ddàssw <u>å:</u> ris]                           | wohlwollender Zuruf wenn jemand niest<br>(= Gesundheit) Antwort: <b>Dank Gott</b> [Danggod]<br>oder <b>Segn's Gott</b> [Sengsgod]                                                                                      |
| hell: hell auf der Platten<br>[h <u>ä</u> llaufdàbladdn]                                               | aufgeweckt, gewitzt, pfiffig, wief                                                                                                                                                                                     |
| [ <u></u>                                                                                              | hell, leuchtend, strahlend, taghell                                                                                                                                                                                    |
| <b>hellicht</b> (Adj.) [h <u>ä</u> lliàchd]                                                            | am hellichten Tag [amhälliàchdndå:g] = bei<br>Tageslicht, mitten am Tag (bist iatz am<br>hellichten Tag aa scho bsuffa?)                                                                                               |
| <b>Hemad</b> , das [Hemmàd]                                                                            | Hemd                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>hemadirwe</b> (Adj.) [hemmàdiàwe]                                                                   | mit aufgekrempelten Hemdsärmeln                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hemadlenz</b> , der [Hemmadlenzz]                                                                   | jemand (kleines Kind), der nur mit einem Hemd<br>bekleidet ist                                                                                                                                                         |
| Hendl, das [He:ndl]                                                                                    | <sup>1</sup> junges Huhn, Küken <sup>2</sup> Brathuhn, Brathähnchen                                                                                                                                                    |
| <b>Hendlfriedhof</b> , der<br>[H <u>e:</u> ndlfridhof]                                                 | dicker, stattlicher Bauch, Wampe                                                                                                                                                                                       |
| Henner, die [He:nà] (Sg./Pl.)                                                                          | Henne, Huhn, Hennen, Hühner                                                                                                                                                                                            |
| Hennerbibi, das [He:nàbibbi:]                                                                          | Henne oder Küken (Kindersprache)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hennerdapperl</b> , die (Pl.)<br>[H <u>e:</u> nàdàbbàl]                                             | kurze, kleine Schritte                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hennerdreck</b> , der [H <u>e:</u> nàdre:g]                                                         | Hühnerkot                                                                                                                                                                                                              |
| Hennerleiter, die [He:nàloàddà]                                                                        | <sup>1</sup> Hühnerleiter <sup>2</sup> enge, schmale Treppe                                                                                                                                                            |
| <b>Hepfen</b> , die [H <u>ä</u> bbfàn]                                                                 | <sup>1</sup> Hefe <sup>2</sup> Rausch, Schwips <sup>3</sup> Gaudi (a sauberne<br>Hepfan hamma gestern ghabt)                                                                                                           |
| Hepperl, das [H <u>ä</u> bbàl]                                                                         | junge Geiß, kleine Ziege                                                                                                                                                                                               |
| <b>Heppern</b> , die [H <u>ä</u> bbàn]                                                                 | ¹Geiß ²große Kröte                                                                                                                                                                                                     |
| her: nicht weit her<br>[ned waid h <u>eà]</u>                                                          | nichts Besonderes, eher bescheiden (mit eurer<br>Musi is's aber ned weit her)                                                                                                                                          |
| hera (Adv.) [herà]                                                                                     | heran, hierher (hock di hera zu mir!)                                                                                                                                                                                  |
| herab (Adv.) [herå:]                                                                                   | herunter                                                                                                                                                                                                               |
| herauf (Adv.) [herauf]                                                                                 | von dort unten hierher nach oben                                                                                                                                                                                       |
| <b>heraus</b> (Adv.) [h <u>e</u> raus]                                                                 | von dort drinnen hierher nach draußen                                                                                                                                                                                  |
| herauß [her <u>au</u> ss]<br>heraußen [her <u>au</u> ssn] <i>(Adv.)</i><br>heraußt [her <u>au</u> ssd] | <sup>1</sup> hier außen, hier draußen <sup>2</sup> im Freien, an der<br>frischen Luft (heut is's heraußt wärmer als<br>wie drinnen) <sup>3</sup> auf dem Land (bei uns<br>heraußen is's viel schöner als in der Stadt) |
| <b>herbsteln</b> [h <u>eà</u> bsdln]                                                                   | Herbst werden (iatz herbstelt s scho wieder)                                                                                                                                                                           |
| herent (Adv.) [herenndd]<br>herenten (Adv.) [herennddn]                                                | diesseits, herüben (das Gegenteil von 'drent' und 'drenten')                                                                                                                                                           |
| <b>herenter</b> (Adj.) [her <u>e</u> nnddà]                                                            | auf dieser Seite befindlich, diesseitig (beim herentern Wirt is as Bier billiger)                                                                                                                                      |
| <b>herenterhalb</b> (Adv.)<br>[her <u>e</u> nnddàhåi/her <u>e</u> nnddàhåib]                           | diesseits                                                                                                                                                                                                              |
| <b>herfotzen</b> , <i>jmdn</i> . [h <u>eà</u> fozzn]                                                   | jmdn. ordentlich ohrfeigen ( <b>der ghörat amal gscheit hergfotzt</b> )                                                                                                                                                |
| <b>herfressen</b> , <i>jmdn</i> . [h <u>eà</u> fressn]                                                 | sich auf Kosten eines anderen/anderer vollessen                                                                                                                                                                        |
| <b>herhalten</b> [h <u>eà</u> håiddn]                                                                  | <sup>1</sup> (Essen) ergiebig sein, nachhaltig sättigen (dös<br>Essen halt her, da brauchst so schnell nix<br>mehr) <sup>2</sup> einspringen (für jmdn.), büßen<br>(wenn's koan andern ham, derf i<br>herhalten)       |
| <b>herhauen</b> , <i>jmdn.</i> [h <u>eà</u> haun]                                                      | jmdn. ordentlich verprügeln                                                                                                                                                                                            |
| <b>herhint</b> (Adv.) [heàh <u>i</u> nndd]                                                             | hier hinten (bei uns herhint is's warm)                                                                                                                                                                                |
| herleicha [h <u>eà</u> laichà]                                                                         | verleihen ( <b>i leich nix her</b> )                                                                                                                                                                                   |
| <b>hernach</b> [h <u>eà</u> nå:ch/heàn <u>å:</u> ch]                                                   | danach, nachher                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hersaufen</b> , <i>jmdn</i> . [h <u>eà</u> sauffà]                                                  | auf Kosten eines anderen/anderer saufen bis zum<br>Umfallen                                                                                                                                                            |
| <b>Herrschaftsseiten</b><br>[heàschffz <u>ai</u> ddn]                                                  | Ausruf des Unmuts (Herrschaftsseiten, bist scho wieder bsuffa!)                                                                                                                                                        |
| <b>herschauen</b> [h <u>eà</u> schaung]                                                                | <sup>1</sup> zum Sprecher hinblicken <sup>2</sup> ausschauen, aussehen<br>(leg di nieder, du schaugst krank her!;<br>draußten schaugt's her als wenn's glei                                                            |

|                                                           | schneibert)                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>herschenken</b> [h <u>eà</u> schengà]                  | verschenken                                                                                   |
| herschlagen, jmdn. [heàschlång]                           | jmdn. ordentlich verprügeln                                                                   |
| herstehen [h <u>eà</u> schde:]                            | sich hinstellen (miassn sich die ausgrechnet vor uns hersteh?)                                |
| <b>hertun</b> [h <u>eà</u> doà]                           | anrichten, auflegen, aufstellen, bereit stellen, vorbereiten ( <b>dua vui gnua Stui her</b> ) |
|                                                           | sich etwas hertun = auf Lager legen (von dera<br>Sorten hamma uns glei mehra herdoa)          |
| <b>herüben</b> (Adv.) [heàr <u>ü:</u> m]                  | auf dieser Seite, diesseits                                                                   |
| herunt (Adv.) [heàrunndd]<br>herunten (Adv.) [heàrunnddn] | hier unten                                                                                    |
| <b>hervorn</b> (Adv.) [heàf <u>oà</u> n/heàf <u>o</u> rn] | hier vorne (bei uns hervorn siehgst mehr.)                                                    |
| herwachsen [heàwaxn]                                      | aufwachsen, heranreifen, heranwachsen ( <b>mei, is</b> euer Madl scho hergwachsn)             |
| <b>Herz</b> , das [H <u>eà</u> zz]                        | weibliche Brüste, Busen                                                                       |
| <b>Herzbinkerl</b> , das [H <u>eà</u> zzbinggàl]          | Liebling, Lieblingskind                                                                       |
| Herzerl, das [Heàzzàl]                                    | <sup>1</sup> Schokoladenherz, Lebkuchenherz <sup>2</sup> Kosewort für die/den Geliebte(n)     |
| <b>Herzipopperl</b> , das<br>[H <u>eà</u> zzebobbàl]      | Liebling, Lieblingskind                                                                       |

#### nach oben

| <b>Herzkasperl</b> , der<br>[H <u>eà</u> zzkàschbàl]                                                       | Herzanfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>herzu</b> (Adv.) [h <u>eà</u> zuà]                                                                      | herbei, von dort hierher                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hetscher</b> , der [He:dschà]                                                                           | Schluckauf                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hetscherbockl</b> , der<br>[H <u>e:</u> dschàboggl]                                                     | Schluckauf                                                                                                                                                                                                               |
| Hetz, die [Hezz]                                                                                           | Gaudi, Spaß                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Heuboden</b> , der [Haibo:n]                                                                            | Heubühne, Lagerplatz für das Heu (an diesem besonderen Platz treffen sich verliebte Paare besonders gern zum Meinungsaustausch)                                                                                          |
| <b>heuer</b> (Adv.) [h <u>ai</u> à]                                                                        | in diesem Jahr                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Heugeige</b> , die [H <u>aig</u> aing]                                                                  | <sup>1</sup> Gestell zum Heutrocknen <sup>2</sup> langes, dünnes, nicht<br>besonders attraktives weibl. Wesen                                                                                                            |
| heugen<br>heugnen [h <u>ai</u> ngà]                                                                        | Heu machen, heuen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Heuhupfer</b> , der [H <u>ai</u> hubbfà]                                                                | Heuhüpfer, Heuschrecke                                                                                                                                                                                                   |
| heunt (Adv.) [h <u>äi</u> nd] (heint)                                                                      | heute (was gibt's heunt zum Essen?)                                                                                                                                                                                      |
| <b>heurig</b> (Adj.) [h <u>ai</u> rig]                                                                     | diesjährig                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Heuschneider</b> , <i>der</i> [H <u>ai</u> schnaidà]                                                    | Heuhüpfer, Heuschrecke                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Heuschreck</b> , der [Haischregg]                                                                       | Heuschrecke, die                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Heustadel</b> , der<br>[H <u>ai</u> schdå:I/H <u>ai</u> schdå:dl]                                       | <sup>1</sup> Scheune/Schuppen zur Heulagerung <sup>2</sup> Heuboden                                                                                                                                                      |
| <b>Heustock</b> , der [H <u>ai</u> schdog]                                                                 | Heuvorrat                                                                                                                                                                                                                |
| heutzutage (Adv.)<br>[h <u>ai</u> zzàdåg/h <u>ai</u> zzdåg]<br>heutzutags (Adv.)<br>[haizzàdå:x/haizzdå:x] | in der heutigen Zeit                                                                                                                                                                                                     |
| <b>hi</b> (Adv.) [hi <u>:</u> ]                                                                            | <sup>1</sup> hin, in Richtung auf <sup>2</sup> defekt, kaputt, verloren (oiss is hi, mir san bankrott) <sup>3</sup> ausgelaugt, müde, erschöpft (nach dem Marsch war i gscheit hi) <sup>4</sup> gestorben, tot, verendet |
| <b>Hiasl</b> [H <u>ià</u> sl]                                                                              | <sup>1</sup> Matthias <sup>2</sup> Tölpel                                                                                                                                                                                |
| <b>hie und da</b> [hi:undd <u>å:]</u>                                                                      | ab und zu, hin und wieder                                                                                                                                                                                                |
| <b>Himmel</b> , der [Himme]                                                                                | <sup>1</sup> Firmament <sup>2</sup> Baldachin auf vier Stangen, der bei<br>Prozessionen z.B. an Fronleichnam über der<br>Monstranz mitgetragen wird.                                                                     |
| Himmelfahrtsnasen, die                                                                                     | nach oben gebogene Nase                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |

| [Himmefarzn <u>å:</u> sn]                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himmelmutter, die                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [H <u>i</u> mmemuàddà]                                                               | Muttergottes; Maria, die Mutter Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Himmelschmeckerl</b> , <i>das</i><br>[H <u>i</u> mmeschmeggàl]                    | nach oben gebogene Nase                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Himmelvater</b> , <i>der</i> [H <u>i</u> mmefaddà]                                | der liebe Gott, Gott Vater, Herrgott                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>himmitzen</b> [h <u>i</u> mmezzn]                                                 | wetterleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hinab (Adv.) [h <u>i:</u> nå:]                                                       | hinunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hinauf (Adv.) [h <u>i:</u> nauf]                                                     | von hier unten nach dort oben                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>hinauszu</b> (Adv.) [h <u>i:</u> nauszuà]                                         | nach draußen, hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>hiebei</b> (Adv.) [hi:b <u>ai]</u><br><b>hinbei</b> (Adv.) [hi:b <u>ai]</u>       | direkt daneben, in unmittelbarer Nähe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>hinblatteln</b> [h <u>i:</u> blà:dln]                                             | hinblättern (hab i eahm s'Geld hinblattelt)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hinein</b> (Adv.) [h <u>i:</u> näi]                                               | von draußen nach dort drinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hineingeschmeckte</b> , der<br>[N <u>äig</u> schmeggdà]<br>(Neingeschmeckte, der) | <sup>1</sup> Zugezogener, (unerwüntschter)<br>Neuzugang <sup>2</sup> Dilettant, unqualifizierte Person                                                                                                                                                                                                                   |
| hineinschmecken                                                                      | hineinriechen, hineinschnuppern (in etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [n <u>äi</u> schmeggà]<br><i>(neinschmecken)</i>                                     | hineinschmecken = nur am Rande,<br>unverbindlich an etwas teilnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hinfallen [hiːfåin]                                                                  | hinstürzen, stürzen, zu Boden fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | jemanden die Meinung ordentlich sagen ( <b>iatz hab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hinfahren: jmdm. eine<br>hinfahren [h <u>i:</u> fa:n/h <u>i:</u> fa:rn]              | i dir a Gscheite higfahrn, da sagst nix<br>mehr)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>hinfallende Krankheit</b><br>[h <u>i:</u> fåiàd Gr <u>a</u> ngàd]                 | Epilepsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>hinflacken</b> , sich [h <u>i:</u> flaggà]                                        | sich hinfläzen, hinflegeln, lässig und untätig<br>irgendwo liegen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hinfliegen</b> [h <u>i:</u> fliàng]                                               | hinstürzen, stürzen, der Länge nach zu Boden<br>fallen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>hinhängen</b> [h <u>i:</u> hengà]                                                 | (jmdn.) denunzieren, verpetzen, verraten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>hinhauen</b> [h <u>i:</u> haun]                                                   | ¹heftig hinfallen, stürzen (Mama, mi hat's highaut) ²gutgehen, gelingen (dös haut scho hi) ³flüchtig und lieblos anfertigen, nachlässig und schnell machen (dei Hausaufgab hast bloß schnell hinghaut) sich hinhauen = sich zum Ausruhen, Schlafen                                                                       |
|                                                                                      | hinlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hinhocken, sich [hi:hoggà]                                                           | hinsetzen, sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>hinkniegeln</b> [h <u>i:g</u> niàgln]                                             | hinknien, auf den Knien mühevoll eine Arbeit verrichten (z.B. putzen, schrubben)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>hinmachen</b> [h <u>i:</u> m <u>a:</u> chà]                                       | <sup>1</sup> an einer bestimmten Stelle anbringen, befestigen<br><sup>2</sup> zugrunde richten, ruinieren (dei neues Pupperl hast aa scho wieder hingmacht) <sup>3</sup> sich<br>körperlich ruinieren (mit deiner Raucherei machst di no hi) <sup>4</sup> umbringen, vernichten (alle<br>Kartoffelkäfer hamma hingmacht) |
| hinreiben [hi:raim] jmdm. etwas hinreiben                                            | jmdm. etwas auf hämische Art und Weise deutlich zu verstehen geben                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hinrumpeln [hi:rummbben]                                                             | <sup>1</sup> sich anhauen, anstoßen <sup>2</sup> gegen etwas stoßen,<br>prallen                                                                                                                                                                                                                                          |
| hinstehen, sich [hi:schde:]                                                          | hinstellen, sich (muaßt di dauernd vor mi<br>hinsteh? I siehg gar nix!)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hint (Adv.) [hi̯nndd]                                                                | <sup>1</sup> hinten <sup>2</sup> unbestimmte Ortsangabe ( <b>in der Oberpfalz hint</b> )                                                                                                                                                                                                                                 |
| hintenbleiben [hinnddnblaim]                                                         | in der Entwicklung zurückbleiben, in der Schule nicht mitkommen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hintennach (Adv.) [hinnddnnå:ch]                                                     | hinterher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinterfotz</b> , <i>der</i> [H <u>i</u> nndàfozz]                                 | hinterhältiger, verschlagener Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hinterfotzig (Adj.) [hinndàfozzig]                                                   | falsch, heimtückisch, hinterhältig, hinterlistig                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>hinterhalb</b> (Adv.)<br>[h <u>i</u> nndàhåi/h <u>i</u> nndàhåib]                 | dahinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hinte (Adv.) [hinndde]                                                               | nach hinten (vom Sprecher weg - <b>schaug, dass</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hintre (Adv.) [hinnddre                                                              | d' hintre gehst!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| hintra (Adv.) [hinnddrà]                                                                                                   | nach hinten (auf den Sprecher zu - <b>kumm zu</b><br><b>uns hintra!</b> )                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hintun [h <u>i:</u> doà] an jmdn. hintun                                                                                   | jmdn. bedrängen, beknien, belästigen                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>hint und vorn</b><br>[h <u>i</u> nnddumbf <u>oà</u> n/h <u>i</u> nnddumbf <u>o</u> rn]                                  | <sup>1</sup> hinten und vorne <sup>2</sup> ganz und gar, überhaupt ( <b>der hat hint und vorn nix kapiert</b> )                                                                                                                                        |
|                                                                                                                            | auf die andere Seite, hinüber                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>hinum</b> (Adv.) [h <u>i:</u> num]                                                                                      | <b>hinum und herum</b> [h <u>eà</u> rum] = hin und her, von einer Seite auf die andere                                                                                                                                                                 |
| <b>hinwerden</b> [h <u>i:</u> weàn]                                                                                        | <sup>1</sup> kaputtgehen, verderben, draufgehen (dös<br>ganze Marmalad is hinwordn.) <sup>2</sup> sterben (bei<br>dera Politik möcht ma doch am liabstn<br>hinwerdn!)                                                                                  |
| <b>Hirba</b> , <i>die</i> [Hiàwà] <i>(Hirwa)</i>                                                                           | <sup>1</sup> Herberge, Quartier, Unterkunft <sup>2</sup> dürftige<br>Behausung, Hütte                                                                                                                                                                  |
| <b>Hirgst</b> , <i>der</i> [H <u>ià</u> gschd]                                                                             | Herbst                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hirn</b> , das [H <u>ià</u> nn]                                                                                         | <sup>1</sup> Gehirn <sup>2</sup> Stirn (da kann ma sich bloß noch ans Hirn hinlangen!) <sup>3</sup> Verstand (streng amoi dei Hirn o!)                                                                                                                 |
| <b>Hirnbatzl</b> , <i>das</i> [H <u>ià</u> mbàzzl]                                                                         | Fingerklaps an die Stirn (der Zeige- oder<br>Mittelfinger wird am Daumen "gespannt" und<br>schnellt an die Stirn des "Opfers" - kann u.U.<br>ganz schön weh tun.)                                                                                      |
| <b>hirnbrandig</b> (Adj.) [h <u>ià</u> mbrànndig]                                                                          | absurd, töricht, unsinnig                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hirnkastl</b> , <i>das</i> [H <u>ià</u> ngkàssdl]                                                                       | Gehirn, Verstand (streng dei Hirnkastl o!)                                                                                                                                                                                                             |
| hirnrissig (Adj.) [h <u>ia</u> nnrissig]                                                                                   | absurd, töricht, unsinnig                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hirnverbrennt</b> (Adj.)<br>[h <u>ià</u> mfàbre:nd]                                                                     | absurd, töricht, unsinnig                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hirnvernagelt</b> (Adj.)<br>[h <u>ià</u> mfànå:gld]                                                                     | begriffsstutzig, dumm (hirnrissig, hirnverbrennt)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hirnwurst</b> , <i>die</i> [H <u>ià</u> nnwuàschd]                                                                      | Gelbwurst (helle, feine, mildgewürzte Brühwurst<br>im gelben Kunstdarm)                                                                                                                                                                                |
| <b>Hirwa</b> , <i>die</i> [H <u>ià</u> wà] <i>(Hirba)</i>                                                                  | <sup>1</sup> Herberge, Quartier, Unterkunft <sup>2</sup> dürftige<br>Behausung, Hütte                                                                                                                                                                  |
| <b>Hitzvakanz</b> , <i>die</i> [H <u>i</u> zzfàkànnz]                                                                      | Hitzefrei (zu meiner Grundschulzeit sagte man<br>nicht "Hitzefrei", sondern "Hitzvakanz")                                                                                                                                                              |
| <b>Hoagart</b> , <i>der</i> [H <u>oà</u> gardd]<br><b>Hoagarten</b> , <i>der</i> [H <u>oà</u> garddn]                      | <sup>1</sup> Feierabendplausch beim Nachbarn, bisweilen mit<br>Musik und Gesang <sup>2</sup> Musikantentreffen                                                                                                                                         |
| <b>Hoagascht</b> , <i>der</i> [H <u>oà</u> gàschd]                                                                         | siehe <i>Hoagart/Hoagarten</i>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>hoam</b> (Adv.) [h <u>oà</u> m] (heim)                                                                                  | heim, nach Hause                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hoamat</b> , <i>die</i> [H <u>oà</u> màd]                                                                               | Daheim, Heimat, Zuhause                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hoamerl</b> , das [H <u>oà</u> màl]                                                                                     | Grille Vorschlag und Definition Georg Weiß -<br>Kirchheim (Erding)                                                                                                                                                                                     |
| <b>hoaß</b> ( <i>Adj.)</i> [h <u>oà</u> s]                                                                                 | heiß                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hobelscheiten</b> , <i>die (Pl.)</i><br>[Ho:weschoàddn]                                                                 | Hobelspäne                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>hochnasert</b> (Adj.)<br>[h <u>o</u> chnå:sàd/h <u>ou</u> chnå:sàd]                                                     | arrogant, eingebildet, hochnäsig, überspannt                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hochzeiter</b> , <i>der</i> [H <u>o</u> chzaidà]                                                                        | <sup>1</sup> Bräutigam <sup>2</sup> Brautpaar (die Hochzeiter)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hochzeiterin</b> , <i>die</i> [H <u>o</u> chzaidàrin]                                                                   | Braut                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hochzeitslader</b> , <i>der</i> [H <u>ou</u> zàdlå:dà]<br><b>Hochzeitsladner</b> , <i>der</i><br>[H <u>ou</u> zàdlå:nà] | eine Art Manager, der z.T. heute noch große ländliche Hochzeiten vorbereitet, die Gäste persönlich einlädt und während des Festes sowohl als Moderator als auch Unterhalter auftritt (wer's moderner mag, lässt sich von einem wedding planer beraten) |
|                                                                                                                            | sitzen (geh, hock di her zu uns!)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>hocken</b> [h <u>o</u> ggà]                                                                                             | <b>hocken bleiben</b> [hoggàblaim] = ¹endlos sitzen bleiben, versumpfen ²(in der Schule) das Klassenziel/die nächsthöhere Klasse nicht erreichen                                                                                                       |
| <b>Hockenbleiber</b> , <i>der</i> [H <u>o</u> ggàblaiwà]                                                                   | <sup>1</sup> einer, der immer erst heimgeht, wenn der Wirt<br>die Stühle auf die Tische stellt <sup>2</sup> Schüler, der das<br>Klassenziel nicht erreicht hat                                                                                         |
| <b>hocken lassen</b> [h <u>o</u> ggàlassn]                                                                                 | <sup>1</sup> eine (junge) Frau trotz Eheversprechen<br>schließlich doch nicht heiraten <sup>2</sup> im Stich lassen                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                     | (der hat sei Frau und d'Kinder oafach hocken lassen)                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hockerl, das [Hoggàl]                                                               | Fußschemel, kleiner Hocker                                                                                                                                                                                |
| Holledau, die [Hollàdau]                                                            | Hallertau - weltberühmtes Hopfenanbaugebiet                                                                                                                                                               |
| Holler, der [Hollà]                                                                 | Holunder                                                                                                                                                                                                  |
| Hollerkücherl, die (Pl.)<br>[Hollàkiàchàl]<br>Hollerküchl, die (Pl.) [Hollàkiàchl]  | Schmalzgebäck (die Holunderblüte wird in<br>flüssigen Teig getaucht und in heißem Schmalz<br>gebacken) Vorschlag Georg Weiß - Kirchheim<br>(Erding)                                                       |
| <b>Holz</b> , das [H <u>oi</u> z]                                                   | Forst, Wald ( <b>der is im Holz draußt</b> ) <b>Holz vor der Hütten</b> [HoizfoadaHiddn] = großer Busen, üppige Oberweite                                                                                 |
| <b>Holzer</b> , <i>der</i> [H <u>oi</u> zzà]                                        | Holzhacker, Holzknecht, Waldarbeiter                                                                                                                                                                      |
| holzern (Adj.) [h <u>äi</u> zzàn/h <u>oi</u> zzàn]                                  | aus Holz, hölzern                                                                                                                                                                                         |
| Holzfuchs, der: zahnerter<br>Holzfuchs<br>[za:nàdà Hoizfux]                         | ausgekochter, hinterhältiger, verschlagener<br>Mensch                                                                                                                                                     |
| <b>Holzhacker</b> , <i>der</i> [H <u>oi</u> zhaggà]                                 | Holzfäller, Holzknecht, Waldarbeiter                                                                                                                                                                      |
| <b>Hölzl</b> , das [H <u>äi</u> zzl]                                                | <sup>1</sup> Hölzchen, ein Stückchen Holz (Zündhölzchen<br>[Z <u>i</u> nndhäizzl]) <sup>2</sup> kleiner Wald                                                                                              |
| <b>Holz machen</b> [H <u>oi</u> z machà]                                            | Brennholz machen, Holz hacken                                                                                                                                                                             |
| Holzscheitel, das [Hoitschaidl]                                                     | gespaltenes Stück Brennholz, Holzscheit                                                                                                                                                                   |
| <b>Holzscheitelknien</b> , das<br>[H <u>oi</u> tschaidlgniàn]                       | (hoffentlich!!!) ausgestorbene Strafe: Kinder<br>mussten mit nackten Knien auf der spitzen Kante<br>eines Holzscheites knien und dabei laut beten                                                         |
| Hopfendrollen, die<br>Hopfentrollen , die [Hobbfadroin]                             | Hopfendolde                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hopfenkirm</b> , <i>die</i> [H <u>o</u> bbfàkiàm]                                | Korb, in dem die gezupften (gepflückten)<br>Hopfendolden gesammelt werden                                                                                                                                 |
| <b>Hopfenzupfen</b> , <i>das</i><br>[H <u>o</u> bbfàzubbfà]                         | Hopfenernte                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hopfenzupfer</b> , <i>der</i> [H <u>o</u> bbfàzubbfà]                            | <sup>1</sup> Aushilfskraft bei der Hopfenernte,<br>Hopfenpflücker/in <sup>2</sup> verwahrloster, verwilderter<br>Mensch <sup>3</sup> Gesindel, Pack ( <b>schleichts eich, ihr</b><br><b>Hopfazupfa!</b> ) |
| hosad (Adj.) [h <u>å:</u> sàd] (hasert)                                             | bremsig, nervös, unruhig                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hosen</b> , <i>die</i> [H <u>o:</u> sn]                                          | Beinkleid, Hose                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hosenbiesler</b> , <i>der</i> [H <u>o:</u> snbi:slà]                             | <sup>1</sup> einer, der immer noch in die Hose pinkelt<br><sup>2</sup> Angsthase                                                                                                                          |
| <b>Hosensack</b> , <i>der</i><br>[H <u>o:</u> snså:g]                               | Hosentasche                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hosenseicher</b> , <i>der</i><br>[H <u>o:</u> snsoàchà]                          | <sup>1</sup> einer, der immer noch in die Hose pinkelt<br><sup>2</sup> Angsthase                                                                                                                          |
| <b>Hosentrager</b> , <i>der</i> [H <u>o:</u> sndrà:gà]                              | Hosenträger                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hosentürl</b> , <i>das</i> [H <u>o:</u> sndiàll]                                 | <sup>1</sup> Hosenschlitz <sup>2</sup> der große, aufklappbare Hosenlatz<br>an Trachtenlederhosen                                                                                                         |
| <b>Hosenträträ</b> , <i>der</i><br>[H <u>o:</u> sndrädrä:]                          | Hosenscheißer                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hott</b> [H <u>å</u> dd] <b>/</b><br><b>Wüst</b> [W <u>i</u> ssd/H <u>ü</u> ssd] | Rechts / Links (Befehle zum Führen eines Ochsengespanns)                                                                                                                                                  |
| <b>hübsch</b> (Adv.) [h <u>i</u> bbsch]                                             | ¹beträchtlich, ziemlich groß, ziemlich viel (so a Theateraufführung is hübsch a Arbeit) ²intensivierend bei Adj. und Verben: sehr, ziemlich (der is hübsch bläd gestern hamma hübsch gsuffa)              |
| <b>hudeln</b> [h <u>u:</u> dln]                                                     | schnell und unsorgfältig arbeiten                                                                                                                                                                         |
| <b>Hugel</b> , <i>der</i> [H <u>u:</u> gl]                                          | Bodenerhebung, kleiner Berg, Buckel, Hügel                                                                                                                                                                |
| <b>Hunderl</b> , <i>das</i> [H <u>u</u> nnddàl]                                     | Hündchen, kleiner Hund                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hundling</b> , <i>der</i> [H <u>u:</u> ndling]                                   | <sup>1</sup> Bazi, Lump, Spitzbub <sup>2</sup> anerkennend: gewiefter, gewitzter Kerl                                                                                                                     |
| <b>Hundsbankert</b> , <i>der</i><br>[H <u>u</u> nnzbangàd]                          | derbes Schimpfwort für ein Kind                                                                                                                                                                           |
| <b>Hundsbub</b> , <i>der</i> [H <u>u</u> nnzbuà]                                    | derbes Schimpfwort für Knaben                                                                                                                                                                             |

| <b>hundshäutern</b> (Adj.)<br>[h <u>u</u> nnzhaidàn]                                    | gemein, niederträchtig, von äußerst schlechter<br>Qualität                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hundskrüppel</b> , <i>der</i><br>[H <u>u</u> nzzgribbe]                              | derbes Schimpfwort                                                                                            |
| <b>Hundstapper</b> , <i>der</i> [H <u>u</u> nnzdabbà]                                   | kraftraubender und nicht besonders effektiver<br>Schwimmstil                                                  |
| <b>Hungertanz</b> , <i>der</i><br>[H <u>u</u> ngàdannz]                                 | Tanz/Tanzrunde vor dem Hochzeitsmahl                                                                          |
| hupfen [hubbfà]                                                                         | ¹hüpfen, springen ²hinken                                                                                     |
| <b>Hupfer</b> , <i>der</i> [Hubbfà]<br><b>Hupferer</b> , <i>der</i> [H <u>u</u> bbfàrà] | Hüpfer, kleiner Sprung                                                                                        |
| <b>Hupferl: ein Hupferl machen</b><br>[à H <u>u</u> bbfàl machà]                        | Geschlechtsverkehr ausüben, koitieren                                                                         |
| <b>hupfert</b> ( <i>Adj.</i> ) [h <u>u</u> bbfàd]                                       | <sup>1</sup> quirlig, spritzig <sup>2</sup> hinkend                                                           |
|                                                                                         | hupferts Wasser [hubbfàds Wassa] = kohlensäurehaltiges Getränk, Mineralwasser, Limonade (Springerl, Kracherl) |
| <b>Husten</b> , die [H <u>uà</u> ssdn]                                                  | Husten, der (ziahg di warm o, du hast d'Huastn)                                                               |
| <b>Hustengutel</b> , das [H <u>uà</u> ssdnguàdl]                                        | Hustenbonbon                                                                                                  |
| <b>Hut</b> , der [H <u>uà</u> d]                                                        | Kopfbedeckung                                                                                                 |
|                                                                                         | steig mir doch am / auf den Hut = lass mich in Ruhe                                                           |
| <b>Hütermadel</b> , <i>das</i> [H <u>ià</u> ddàmà:dl]                                   | Hirtenmädchen                                                                                                 |
| Hutschen, die [Huddschn]                                                                | Schaukel (Kirtahutschen)                                                                                      |
| hutschen [huddschn]                                                                     | <sup>1</sup> auf einer Hutsche schaukeln <sup>2</sup> sanft wiegen                                            |
| <b>Hutzelbrot</b> , das [H <u>u</u> zzlbro:d]                                           | Früchtebrot                                                                                                   |
| <b>Hutzelbrühe</b> , <i>die</i> [H <u>u</u> zzlbrià]                                    | Hutzelkompott                                                                                                 |
| Hutzeln, die (Pl.) [Huzzln]                                                             | gedörrte Früchte, Dörrobst (Pflaumen,<br>Zwetschgen)                                                          |
| - PHCDCTADA I                                                                           |                                                                                                               |

#### Buchstabe I

| i [i:]                                       | ich                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idee, die: eine Idee<br>[à Id <u>e:]</u>     | ein bisschen, ein wenig in bezug auf etwas (kannst a Idee lauter reden? Die Hosen is a Idee z'lang!)                                                                                                                |
| <b>Ibidum</b> , das [ <u>I:</u> bidumm]      | Medizin für besonders arglose Kinder und<br>Auszubildende. Dieses Wundermittel gibt seit<br>Menschengedenken ausschließlich in der Apotheke.                                                                        |
| <b>ijamal</b> [ <u>ià</u> måi]               | ab und zu, bisweilen, manchmal                                                                                                                                                                                      |
| Imp, der [Immbb]                             | Bienenvolk (s'Fruahjahr kimmt, da Imp fliagt scho) Vorschlag und Definition aus Langenmosen/Schrobenhausen                                                                                                          |
| Impenhäusel, das<br>[Immbbmhaisl]            | Bienenhaus                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Impsumper</b> , das [ <u>I</u> mmbbsumbà] | Strohgeflochtener Bienenkorb Vorschlag und<br>Definition aus Langenmosen bei Schrobenhausen                                                                                                                         |
| indem [inde:m]<br>indem dass                 | weil; in Anbetracht der Tatsache, dass; nachdem (indem dass ich der Wachtmeister Graudl bin, verhafte ich Ihnen auf der Stelle!)                                                                                    |
| Ingeräusch, das<br>[Ingraisch]               | Eingeweide                                                                                                                                                                                                          |
| Ingolstadt<br>[Inglschdå:d]                  | ehemalige Festungsstadt an der Donau, Sitz eines<br>großen Automobilherstellers                                                                                                                                     |
| innenwerden<br>[innàweàn]                    | ¹bemerken, wahrnehmen ²erfahren, Kenntnis<br>erhalten (bist innaworn, wia da neie Kollege<br>hoaßt?) ³begreifen, sich einer Sache bewusst<br>werden, verstehen (viel zspät is's innenworn,<br>dass'n beleidigt hat) |
| invalid [imfàl <u>i:</u> d] <i>(Adj.)</i>    | arbeits-, dienst-, erwerbsunfähig infolge einer<br>Kriegsverwundung, eines Unfalls oder einer<br>Krankheit                                                                                                          |
| Invalid, der [Imfàl <u>i:</u> d]             | Arbeits-, Dienst-, Erwerbsunfähiger (siehe invalid)                                                                                                                                                                 |

| Irda [ <u>I</u> rdà]                             | Dienstag                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| irr [irr] (Adj): irr sein                        | sich irren, täuschen (da bist ganz irr, i hoaß ned Sepp!)                                                                                                           |
| irrgehen [irrge:]                                | <sup>1</sup> sich irren, täuschen (wenn i ned irrgeh, is<br>dös a Walzer.) <sup>2</sup> sich verirren, verlaufen (wia i<br>di bsuacht hab, bin i gscheit irrganga.) |
| Irta<br>Irtag [ <u>I</u> rdà]                    | Dienstag                                                                                                                                                            |
| Irxen, die [ <u>Ià</u> xn]                       | Achsel, Achselhöhle, Schulter (i hab an Oaß unter da Irxn)                                                                                                          |
| <b>Irxenschmalz</b> , das [ <u>Ià</u> xnschmåiz] | Kraft, Muskelkraft in den Armen/Schultern                                                                                                                           |
| is [i:s] (3. Person Sing. von sein)              | ist (für den Fall, wenn was wär, dass nix is)                                                                                                                       |
| Isar-Preußen, die(Pl.) [ <u>I:</u> sarbraissn]   | Bewohner Münchens (da in München, wo alle immer hochdeutsch reden - bei de Isar-Preissn) Vorschlag und Definition - Brigitte aus München                            |
| it [ <u>i</u> dd]                                | nicht (regional Oberbayern/Schwaben - i hab koa<br>Geld it für so an Schmarrn)                                                                                      |

# Buchstabe J

| Jacki<br>Jaki [J <u>agg</u> i]                                                            | Kurz-/Kosename für Jakob                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jager, der [J <u>à:</u> gà]                                                               | Jäger                                                                                                                                                                                                                                              |
| jagerisch (Adj.) [jà:gàrisch]                                                             | jägerisch, wie ein Jäger                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>jagern</b> [j <u>à:</u> gàn]                                                           | auf die Jagd gehen, jagen                                                                                                                                                                                                                          |
| Jagertee, der [Jà:gàtä:]                                                                  | heißes Mixgetränk: Tee mit viel Schnaps                                                                                                                                                                                                            |
| Jahr [J <u>oà</u> /J <u>å:</u> r]<br>aufs Jahr                                            | nächstes Jahr, übers Jahr                                                                                                                                                                                                                          |
| Jahrl, das [J <u>à:</u> l]                                                                | Jährchen (a paar Jahrl mechd i scho no arbeitn)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jahrtag</b> , <i>der</i><br>[J <u>oà</u> då:g/J <u>a:</u> rdå:g]                       | Todestag eins Angehörigen                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Jakobi</b> [Jak <u>o:</u> we]                                                          | Festtag des Hlg. Jakobus                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jakobiapfel</b> , <i>der</i><br>[Jak <u>o:</u> weabbfe]                                | Frühapfel (Reifezeit Ende Juli)                                                                                                                                                                                                                    |
| Jalousien, die (Pl.) [Schàlusi <u>:</u> n]                                                | Augenlider (i geh ins Bett, mir hauts d<br>Schalusien scho owe!) (Schalusien)                                                                                                                                                                      |
| <b>ja mei</b><br>ja mein [jamm <u>äi]</u>                                                 | Ausdruck von ¹hilfloser Anteilnahme (ja mei, was soll i da no sagn?) ²Bedauern, Mitleid (ja mei, so schlimm werd's ned wern) ³Abkehr, Trennung, Resignation (i hab's ja glei gsagt, dass des ned hihaut mit dene zwoa. Aber mir glaubt ma ja nix!) |
| <b>Janker</b> , <i>der</i> [J <u>à</u> nnggà]                                             | <sup>1</sup> Strickjacke, Wollweste <sup>2</sup> Trachtenjacke                                                                                                                                                                                     |
| jeckerl<br>jeggerl [j <u>ä</u> ggàl]                                                      | Ausruf des Bedauerns: o je!                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jessas</b> [J <u>ä</u> ssàs]<br><b>Jessas na</b> [J <u>ä</u> ssàsnà]                   | Ausruf des Unmuts oder der Verwunderung (Jessas, der Krankenkontrolleur!)                                                                                                                                                                          |
| <b>Jessas Maria und Josef</b><br>[J <u>ä</u> ssàsM <u>a</u> riandJ <u>o:</u> säf]         | Ausruf des Erstaunens oder Erschreckens (Jessas Maria und Josef, jetzt kriagt die scho wieder a Kind!)                                                                                                                                             |
| <b>jetzt</b> [ <u>äi</u> zz/ <u>äi</u> zzàd/<br><u>ä</u> zz/ <u>ä</u> zzàd/ <u>ià</u> zz) | jetzt                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>jo</b> [j <u>o:</u> ]                                                                  | aber ja, ja doch, freilich, natürlich, selbstverständlich (jo, glaub's ma, des stimmt)                                                                                                                                                             |
| locksoin dor [lock=\i\]                                                                   | Bartgeier, Lämmergeier                                                                                                                                                                                                                             |
| Jochgeier, <i>der</i> [J <u>o</u> chgàià]<br>schreien wie ein J.                          | schreien wie ein Jochgeier = aus vollem<br>Hals schreien                                                                                                                                                                                           |
| <b>Johanni</b> [Joh <u>a</u> nne]                                                         | Fest des Hlg. Johannes (24. Juni)                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | · ·                                                                                                                                                                                                                                                |

| Joppe, die [J <u>o</u> bbm]                                                                                      | Jacke, Sakko                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Josefi [Jos <u>ä</u> ffe]                                                                                        | Fest des Hlg. Josef (19. März)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juchee [J <u>u</u> chä:]<br>Juhee [J <u>u</u> hä:]                                                               | <sup>1</sup> Jauchzer, Jubelschreib, Juchzer<br><sup>2</sup> Dachkammer, Mansarde                                                                                                                                                                                                   |
| juchetzn [juchä:zn]                                                                                              | jauchzen, jubeln                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| jucken [juggà]<br>das juckt mich                                                                                 | das interessiert mich, reizt mich, möchte ich gerne, würde ich gerne tun (a gscheiter Wellnessurlaub mit dir daad mi scho amoi jucka)                                                                                                                                               |
| Julie [J <u>u:</u> le]                                                                                           | Kurzform von Juliana                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Junge</b> [J <u>u</u> nge], <i>der</i> <sup>(2)</sup> , <i>die</i> <sup>(2)</sup> , <i>das</i> <sup>(1)</sup> | ¹junges Tier (unser Katz hat Junge kriegt) ²Junior(-chef) (in der Fa. Lödl brauchst zum Jungen gar ned hingehn, der is sowas von unfreundlich), Sohn, Tochter (letzte Woch warn ma beim Huaber Sepp eingladn. Brauchst fei ned moana, dass die Jungen as Maul aufbringa zum Griaßn) |

# Buchstabe K

|                                                                                        | <sup>1</sup> Bodenplatte, Fliese, Ofenkachel, Wandkachel                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kachel</b> , die<br>[K <u>a:</u> che/K <u>a</u> chl]                                | <sup>2</sup> äußerst derbe Bezeichnung für das weibl.<br>Geschlechtsteil                                                                                                   |
| kaffa [kàffà]<br>kaffn [kàffm]                                                         | kaufen                                                                                                                                                                     |
| Kaffee, der [Kaf <u>ä:</u> ]                                                           | allseits bestens bekanntes, koffeinhaltiges,<br>anregendes und aromatisches Getränk, das<br>meistens heiß getrunken wird                                                   |
| <b>Kaffeehaferl</b> , das<br>[Kaf <u>ä:</u> hà:fàl]                                    | große Kaffeetasse                                                                                                                                                          |
| <b>Kaffeehaus</b> , das<br>[Kaf <u>ä:</u> haus]                                        | Café                                                                                                                                                                       |
| Kaffeezerl, das<br>[Kaf <u>ä:</u> zàl]<br>Kaffeetscherl, das<br>[Kaf <u>ä:</u> dschàl] | liebevolle Bezeichnung für Kaffee ( <b>geh weiter, trink ma no a Kaffeetscherl bei mir</b> )                                                                               |
| Kaibl <i>, das</i><br>Kalbl <i>, das</i> [K <u>ai</u> we]                              | Kalb                                                                                                                                                                       |
| <b>Kaiserschmarrn</b> , der<br>[K <u>ai</u> sàschma:n/<br>K <u>ai</u> sàschmarrn]      | süße Mehlspeise                                                                                                                                                            |
| kalbeln [k <u>ai</u> wen]<br>kälbern [k <u>äi</u> wàn]                                 | kalben (eine Kuh bringt ein Kalb zur Welt)                                                                                                                                 |
| Kalch, der [K <u>åi</u> ch]                                                            | Kalk                                                                                                                                                                       |
| <b>Kälten</b> , die [K <u>äi</u> ddn]                                                  | Kälte (bei der Kälten geh i ned naus)                                                                                                                                      |
| <b>Kaluppe</b> , die [Kal <u>u</u> bbm]                                                | altes, baufälliges Haus, Hütte                                                                                                                                             |
| <b>Kaminkehrer</b> , der<br>[Kam <u>i</u> ngkeàrà]                                     | Rauchfangkehrer, Schlotfeger, Schornsteinfeger                                                                                                                             |
| <b>kammerfensterin</b><br>[k <u>a</u> mmàfensdàin]                                     | über eine Leiter ins Schlafzimmerfenster der<br>Angebeteten einsteigen und                                                                                                 |
| <b>Kammerl</b> , das [K <u>á</u> mmàl]                                                 | Abstellkammer, Kämmerchen, kleines Zimmer                                                                                                                                  |
| Kampel, der<br>Kampl, der [K <u>à</u> mmbbe]                                           | <sup>1</sup> (Haar-)Kamm zum Frisieren <sup>2</sup> Kamm von<br>Vögeln <sup>3</sup> Bursche, junger Mann ( <b>die jungen</b><br><b>Kampeln bilden sich mords was ein</b> ) |
| kampeln [kàmmbben]                                                                     | kämmen (heut hast di no gar ned kampelt)                                                                                                                                   |
| Kanapee, das [Kanàbä:]                                                                 | Couch, Sofa                                                                                                                                                                |
| Kanari, der [Kànà:re]                                                                  | Kanarienvogel                                                                                                                                                              |
| Kanndl, das [Kànndl]                                                                   | kleine Kanne, Kännchen (Milchkanndl)                                                                                                                                       |
| kapores [kabbo:res]                                                                    | entzwei, kaputt                                                                                                                                                            |
| <b>Kappl</b> , das [Kàbbe]                                                             | flache Mütze, Schirmmütze, Baseballmütze =<br>Baseballcap [B <u>äi</u> sbåikàbbe]                                                                                          |
| <b>Kapuzen</b> , die [Kab <u>u</u> zzn]                                                | angeknöpfte oder angenähte Kopfbedeckung an<br>Anorak, Jacke, Mantel, Regenmantel zum<br>Schutz gegen Kälte oder Nässe                                                     |
| <b>Kar</b> , das [K <u>a:</u> r]                                                       | Kessel oder Mulde zwischen<br>Hochgebirgswänden                                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |                                                                                                                                                                            |

| <b>Kare</b> [K <u>a:</u> re]                                                | Karl                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karfiol, der [Kà:fi <u>oi]</u>                                              | Blumenkohl                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Karfreitagsratschen</b> , die<br>[Ka:rfr <u>ai</u> dàrà:dschn]           | Geräuschinstrument aus Holz, das am<br>Karfreitag anstelle der Glocken betätigt wird                                                                                                                                                      |
| Karren, der [Ka:n/Karrn]                                                    | <sup>1</sup> kleiner Wagen, Handwagen, Handkarre (i.d.<br>Regel zweirädrig) <sup>2</sup> altes Auto, Schrottlaube<br>( <b>und mit dem Karren fahrst du no</b><br><b>umanand?</b> )                                                        |
| Karrer, der [Karrà]                                                         | mobiler Händler, der seine Ware auf dem<br>Karren transportiert und von dort verkauft                                                                                                                                                     |
| karteln [kàrddln]                                                           | Karten spielen                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kartler</b> , der [K <u>à</u> rddlà]                                     | Kartenspieler                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kartoffel</b> , <i>der</i><br>[Kad <u>o</u> ffe/Kard <u>o</u> ffe]       | Kartoffel, <i>die</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kartoffelstampf</b> , der [Kadoffeschdamf]                               | Kartoffelbrei, Kartoffelpüree                                                                                                                                                                                                             |
| Kas, der                                                                    | <sup>1</sup> Käse <sup>2</sup> Blödsinn, dummes Zeug, Unsinn ( <b>red doch ned so an Kas!</b> )                                                                                                                                           |
| Käs, der [K <u>à:</u> s]                                                    | der Kas is (ge)bissen/(ge)gessen = der Fall<br>hat sich, die Angelegenheit ist<br>erledigt <u>Bayrische Käsefüße backen</u>                                                                                                               |
| Kasblatti, das<br>Käsblatti, das [K <u>à:</u> sblà:dl]                      | abfällige Bezeichnung für Illustrierte, Zeitung<br>(allen voran eine deutsche "Nobelillustrierte"<br>mit farbenfrohem Namen)                                                                                                              |
| <b>kaseln</b><br><b>käseln</b> [k <u>à:</u> sln]                            | nach Schweiß riechen (deine Haxn kaseln, dass glei d'Scheiben anlaufen)                                                                                                                                                                   |
| <b>Kashaxen</b> , die (Pl.) [K <u>à:</u> shàxn]                             | Schweißfüße                                                                                                                                                                                                                               |
| kasig (Adj.) [kà:sig]                                                       | blass, bleich, käsig (geht's dir ned guad?<br>Du bist so kasig!)                                                                                                                                                                          |
| Kaslaibl, das [K <u>à:</u> sloàwe]<br>Kaslaiberl, das [K <u>à:</u> sloàwàl] | <sup>1</sup> Käselaib <sup>2</sup> blasser, bleicher, kränklicher Mensch<br>( <b>du kimmst daher wiar a Kasloaberl!</b> )                                                                                                                 |
| <b>Kasperl</b> , der [K <u>à</u> schbàl]                                    | <sup>1</sup> männliche Hauptfigur des Puppenspiels <sup>2</sup> nicht<br>ernst zu nehmender Mensch; jemand, der gern<br>und viel albert                                                                                                   |
| <b>Kasperlkopf</b> , der [K <u>à</u> schbàlkobf]                            | nicht ernst zu nehmender Mensch; jemand, der<br>gern und viel albert                                                                                                                                                                      |
| <b>kasperin</b> [k <u>à</u> schbàin]                                        | herumalbern, herumblödeln                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kasten</b> , der [K <u>a</u> ssdn]                                       | <sup>1</sup> Schrank ( <b>unser Küchenkasten is scho 85 Jahr alt</b> .) <sup>2</sup> offener, in Fächer unterteilter, zum Transport von Flaschen vorgesehener Behälter (ein Kasten Limo, Bier)                                            |
| <b>Kastl</b> , das [K <u>à</u> ssdl]                                        | <sup>1</sup> Kästchen, kleiner Schrank <sup>2</sup> kleines Quadrat<br>(Karo) auf kariertem Papier <sup>3</sup> Feld zum<br>Ankreuzen (Lottoschein, Formular) <sup>4</sup> Rahmen<br>um einen besonders hervorzuhebenden<br>Textabschnitt |
| <b>Katarrh</b> , der [Kàd <u>à:</u> r]                                      | Schnupfen                                                                                                                                                                                                                                 |
| Katheder, der [Kàd <u>ä:</u> dà]                                            | Lehrerpult                                                                                                                                                                                                                                |
| Kath [Kàdd]                                                                 | Kurzform von Katharina (unser oide Kath)                                                                                                                                                                                                  |
| Kathi [Kàdde], Kathl [Kà:dl],<br>Käthi [Kädde], Käthl[Kä:dl]                | Kurz-/Koseformen von Katharina                                                                                                                                                                                                            |
| <b>katholisch machen</b><br>[kadd <u>o:</u> lisch m <u>a:</u> chà]          | jmdn. (u.U. mit Gewalt/Sanktionen) von seiner<br>ablehnenden, starren Haltung abbringen und<br>zum Einlenken zwingen                                                                                                                      |
| <b>Kathrein</b> [Kaddr <u>äi</u> (n)]                                       | nicht mehr gebräuchliche Form von Katharina                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kathreintanz</b> [Kaddr <u>äi</u> dannz]                                 | letzte Tanzveranstaltung vor dem Advent (25.<br>November - <b>Kathrein stellt den Tanz ein</b> )                                                                                                                                          |
| <b>Katz</b> , die [K <u>a</u> zz]                                           | Katze <b>für die Katz sein</b> = sinnlos, vergebens sein; nichts nützen <b>der Katz gehören</b> [dàKazzgheàn] = unrettbar verloren, dem Untergang geweiht sein;                                                                           |
| Katzelmacher, der                                                           | endgültig verspielt haben abfällige Bezeichnung für Italiener                                                                                                                                                                             |
| [Kàzzlmachà]<br>katzeln [kàzzln]                                            | junge Katzen gebären ( <b>unser Minka hat scho</b>                                                                                                                                                                                        |
| - [ =]                                                                      | wieder katzelt)                                                                                                                                                                                                                           |

| Kauder, der [Gaudà]                                                                                                   | Twithaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kauderer, der [Gaudàrà]                                                                                               | Truthahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Keferloher, der [Ke:fàloà]                                                                                            | deckelloser Masskrug aus Ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kegelscheiben</b> , das [K <u>e:</u> glschaim]                                                                     | Kegelschieben, das (mit Raucha, Sauffa,<br>Kegelscheibn kann man sich guad d'Zeit<br>vertreibn)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>kehren</b> [k <u>eà</u> n]                                                                                         | fegen (kehr amoi den Dreck zamm!)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kehrrichtschaufel</b> , die<br>[K <u>eà</u> richdschaufe]                                                          | Kehrblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>keien</b> [k <u>ai:</u> n]                                                                                         | schmeißen, werfen (kei's naus, dös<br>Glump!)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keil, der [Kai]                                                                                                       | großes Stück Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kemmen [kemmà]                                                                                                        | kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>kennen</b> [k <u>e:</u> nà]                                                                                        | bemerken, erkennen, feststellen (dös kennt<br>ma scho am Redn, dass dös a Gstudierter<br>is)  sich nicht mehr kennen = außer sich sein vor                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       | (Freude, Wut, Schmerz, Rausch - vor lauter<br>Wut hat er sich nimmer kennt)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kersch, der [Keàsch]                                                                                                  | Kirsche ( <b>Kerschgeist</b> = Kirschwasser)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kindsdirn, die [Kinnzdiànn]                                                                                           | Kindermädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| kindsen [kinnzn]                                                                                                      | babysitten, auf Kinder aufpassen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kindsmagd, die [Kinnzmagd]                                                                                            | Kindermädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kindstauf, die [Ki̯nnzdauff]                                                                                          | <sup>1</sup> Taufe eines (in der Regel) neugeborenen<br>Kindes<br><sup>2</sup> Familienfeier anlässlich der Taufe eines Kindes                                                                                                                                                                                                 |
| Kini [Ki:ne]                                                                                                          | König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinihas, der [Ki:nehå:s]                                                                                              | Kaninchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kipferl, das [Kibbfàl]                                                                                                | Croissant, Hörnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kippen, die [Kibbm]                                                                                                   | <sup>1</sup> Zigarettenstummel (wos für a Sau hod'n do<br>wieder sei Kippn hergschmissn?) <sup>2</sup> Zigarette<br>(hä, host a Kippn für mi?)                                                                                                                                                                                 |
| Kirch, die [K <u>ià</u> ch]<br>Kirche , die [K <u>ià</u> chà]                                                         | Gottesdienst, Messe (dös war heut wieder a schöne Kirch)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kirm</b> , die [K <u>ià</u> m]                                                                                     | Tragkorb, der auf dem Rücken getragen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>kirren</b> [k <u>ià</u> n/k <u>i</u> rrn]                                                                          | kreischen, schreien, schrill singen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kirta</b> , der [K <u>ià</u> dà/K <u>i</u> rddà]                                                                   | Kirchweihfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kirtagans</b> , die<br>[K <u>ià</u> dàganns/K <u>i</u> rddàganns]                                                  | Gans, die an Kirchweih ihr Leben lassen muss                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kirtahutschen</b> , die<br>[K <u>ià</u> dàhuddschn/<br>K <u>i</u> rddàhuddschn]                                    | Kirchweihschaukel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kirtanudel</b> , <i>die</i><br>[K <u>ià</u> dànudl/K <u>ià</u> dànu:l/<br>K <u>i</u> rddànudl/K <u>i</u> rddànu:l] | Schmalzgebäck (Krapfen/Küchel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kistl, das [Kissdl]                                                                                                   | kleine Kiste (Holz oder Plastik)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kittel, der [Kidl]                                                                                                    | Damenrock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kittelsack, der [Kidlså:g]                                                                                            | Rocktasche (im Damen- oder Dirndlrock)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kitz, das [Kizz]                                                                                                      | Junges von Gemse, Geiß, Reh                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>kitzgrab</b> (Adj.) [kizzgr <u>à:</u> b]                                                                           | ergraut, grau (die alte Huberin war über<br>Nacht kitzgrab)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klachel, der [Gl <u>à:</u> che]                                                                                       | <sup>1</sup> Auswurf (Lungenhering) <sup>2</sup> ungehobelter<br>Bursche, grober Kerl                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klamm, die [Glamm]                                                                                                    | enge, tiefe Felsenschlucht mit Wildbach                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klampfe, die [Glammbfà]                                                                                               | Gitarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klankerling</b> , <i>der</i> [Gl <u>à</u> nggàling]<br><b>Klankl</b> , <i>der</i> [Gl <u>à</u> ngge]               | herabhängende, hin und her baumelnde<br>Rotzglocke Vorschlag von Marco aus der<br>Oberpfalz<br>Hier die Originaldefinition: Des is a andasch<br>Wort fia Roozgloggn, blos das a Glangl weida<br>raushängt und graissa is. Soa Glangl wead<br>ohne weiteres vom Duachfoaen vonara<br>Reim/Kuavm (mit dem Auto z.B.) beeinflußt. |
| <b>Klapperl</b> , das (meist im Pl.<br>gebräuchl.) [Gl <u>à</u> bbàl]                                                 | Sandale aus Holz oder Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klaubauf</b> , der [Gl <u>au</u> bauf]                                                                             | Begleiter des Hlg. Nikolaus (Krampus, Knecht                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                                                                                                                     | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                     | Rupprecht)                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>klauben</b> [gl <u>au</u> m]                     | auflesen, pflücken, sammeln                                                                                                       |
| <b>Kleiben</b> , die [Gl <u>ai</u> m]               | Kleie                                                                                                                             |
| <b>Kleidl</b> , das [Gl <u>ai</u> dl]               | Kleid (heut hast a schöns Kleidl an.)                                                                                             |
| <b>kleinweise</b> (Adj.) [gl <u>oà</u> wais]        | ganz allmählich, in kleinen Schritten, Stück für<br>Stück                                                                         |
| <b>Kletzen</b> , der [Gl <u>ä:</u> zn]              | <sup>1</sup> getrocknete Birnen <sup>2</sup> Dörrobst allgemein<br>(Kletzenbrot) <sup>3</sup> Langweiler, Schwächling,<br>Weichei |
| <b>Kletzenbeni</b> , der<br>[Gl <u>ä:</u> znbe:ne]  | Langweiler, Schwächling, Weichei                                                                                                  |
| <b>Kletzendauch</b> , der<br>[Gl <u>ä:</u> zndauch] | Kompott, Soße aus getrockneten Birnen                                                                                             |
| <b>Kletzenkopf</b> , der<br>[Gl <u>ä:</u> znkobbf]  | Langweiler, Schwächling, Weichei                                                                                                  |
| <b>Kletzensepp</b> , der<br>[Gl <u>ä:</u> znsäbb]   | Langweiler, Schwächling, Weichei (getrockneter Birnenjosef!)                                                                      |
| klieben [gl <u>ià</u> m]                            | Holz hacken, spalten, zerkleinern                                                                                                 |
| Kloifel, der [Gloiffe] (Gloifel)                    | grober, ungehobelter, unverschämter Kerl;<br>Rüpel                                                                                |

#### nach oben

| <b>klöpfeln</b> [gl <u>e</u> bbfen]                                   | alter Brauch: im alpenländischen Raum ziehen<br>an den letzten drei Donnerstagen vor<br>Weihnachten Kinder von Tür zu Tür und singen<br>Lieder. Als Belohnung bekommen Sie Plätzchen<br>und Lebkuchen. Die Klöpfelnächte stehen<br>symbolisch für die Herbergssuche von Maria<br>und Josef. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kluft, die [Gluffd]                                                   | Kleidung, Montur, Uniform (die ganze Zeit in der Kluft rumlaffa, des nervt)                                                                                                                                                                                                                 |
| Klupperl, das [Glubbàl] (Glupperl)                                    | <sup>1</sup> Wäscheklammer <sup>2</sup> Finger ( <i>Plural</i> - <b>dua deine Klupperl weg, sonst fangst oane</b> )                                                                                                                                                                         |
| knacksen [gn <u>à</u> xn]                                             | knacken                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Knacker</b> , <i>der</i> [Gn <u>à</u> ggà]                         | Wurstsorte: Dicke = Regensburger                                                                                                                                                                                                                                                            |
| knampen [gn <u>a</u> mmbm]                                            | leicht mit dem Kopf wackeln, nickeln                                                                                                                                                                                                                                                        |
| knarren [gn <u>à:</u> rn]                                             | <sup>1</sup> knarren <sup>2</sup> quengeln (bei kleinen Kindern <b>- hör amoi dei Knarrn auf!</b> )                                                                                                                                                                                         |
| knaunzen [gn <u>au</u> nzn]<br>knaunxn [gn <u>au</u> nxn]             | winseln, leise und kläglich vor sich hin weinen<br>(Kinder - der Bub knaunzt heut in einer<br>Tour)                                                                                                                                                                                         |
| Knecht, der [Gnächd]                                                  | Arbeiter/Dienstbote auf einem Bauernhof                                                                                                                                                                                                                                                     |
| knickert (Adj.) [gn <u>i</u> ggàd]                                    | geizig, knauserig, knickrig                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kniebiesler</b> , der [Gn <u>ià</u> bi:slà]                        | <sup>1</sup> kleiner Bub <sup>2</sup> unreifer Bursche, Halbstarker                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>kniegeln</b> [gn <u>ià</u> gln]                                    | knien (beim Rosenkranz derfa<br>d'Ministranten fleißig kniagln)                                                                                                                                                                                                                             |
| knien [gn <u>ià</u> n]                                                | sich auf die Knie niederlassen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Knieschnackler</b> , der<br>[Gn <u>ià</u> schnàgglà]               | Wackeln, Zittern der Knie vor Angst, Schrecken oder nach großer Anstrengung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Knieschwammerl</b> , die (Pl.)<br>[Gn <u>ià</u> schwàmmàl]         | weiche Knie haben (vor Anstrengung oder<br>Angst)                                                                                                                                                                                                                                           |
| knocken [gnoggà]                                                      | in Hockestellung verweilen, kauern                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Knödel, der [Gne:dl/Gne:l]]                                           | Kloß                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| knödelaugert (Adj.) [gn <u>e:</u> dlaugàd]                            | glotzäugig                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Knödelbrot</b> , das<br>[Gn <u>e:</u> dlbro:d/Gn <u>e:</u> lbro:d] | in feine Scheiben geschnittene altbackene<br>Semmeln oder getrocknetes Weißbrot                                                                                                                                                                                                             |
| Knödelheber, der [Gn <u>e:</u> dlhe:wà]                               | Büstenhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| knödeln [gn <u>e:</u> dln]                                            | undeutlich und kehlig singen oder sprechen (mei, hat der Sänger 'knödelt)                                                                                                                                                                                                                   |
| Knofel, der [Gno:fe]                                                  | Knoblauch                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| knofeln [gn <u>o:</u> fen]                                            | nach Knoblauch riechen oder schmecken (was hast'n du gessn? Du knofelst wia d'Sau!)                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Knopf</b> , der [Gn <u>o</u> bf]                                                            | Knoten (in meine Schuahbandl is a Knopf.)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | in etwas einen Knopf hineinbringen = etwas durcheinanderbringen, Verwirrung stiften                                                                                                                                                                                                              |
| knöpfeln [gnebfen]                                                                             | (an-, auf-, ein-, hin-, zu-)knöpfen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kocherl, das [Ko:chàl]                                                                         | Haushälterin, Köchin                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Koder</b> , <i>der</i> [K <u>å:</u> dà]                                                     | Kater (entweder oder, Katz oder Koder)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kofferl, das [Koffal]                                                                          | kleiner Koffer, Köfferchen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>kommod</b> (Adj.) [kàmodd/komo:d]                                                           | angenehm, bequem, gemütlich                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kommodkasten</b> , der<br>[Komm <u>o</u> kassdn]                                            | kastenförmiger Schrank mit Schubläden                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kooperator</b> , der [Ko:br <u>à</u> ddà]                                                   | katholischer Hilfsgeistlicher, meist junger<br>Priester                                                                                                                                                                                                                                          |
| köpfeln [kebbfen]                                                                              | beim Fußball den Ball mit dem Kopf stoßen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopfpolster, der [Kobfboisdà]                                                                  | Kopfkissen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>koppen</b> [k <u>o</u> bbm]<br><b>koppern</b> [k <u>o</u> bbàn]                             | geräuschvoll, laut aufstoßen; rülpsen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kopper</b> , <i>der</i> [K <u>o</u> bbà]<br><b>Kopperer</b> , <i>der</i> [K <u>o</u> bbàrà] | geräuschvolles, lautes Aufstoßen; Rülpser                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kopperl</b> , das [K <u>o</u> bbàl]                                                         | Aufstoßen von Säuglingen (a schöns<br>Kopperl hast gmacht)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korbi [Koàwe]                                                                                  | Kurz-/Koseform von Korbinian                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Körndl</b> , das [K <u>eà</u> ndl]                                                          | kleines Korn, Körnchen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Körndlfresser</b> , der [K <u>eà</u> ndlfressà]                                             | scherzhaft für jmdn., der sich überwiegend von<br>Getreide (z.B. Müsli, Müsliriegel etc.) ernährt                                                                                                                                                                                                |
| <b>körndigefuttert</b> ( <i>Adj.</i> )<br>[k <u>eà</u> ndigfuàdàd]                             | ausdauernd, robust, widerstandsfähig (Mensch<br>od. Tier - da Sepp is richtig<br>körndlgfuttert)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kornmandl</b> , das<br><b>Kornmanndl</b> , das<br>[K <u>oà</u> nmànndl/K <u>o</u> rnmànndl] | zeltähnliches Gebilde aus mehreren<br>Getreidegarben, die zum Trocknen aufgestellt<br>und aneinander gelehnt werden                                                                                                                                                                              |
| <b>Kot</b> , das [K <u>ou</u> d]                                                               | Erde, Humus (du Saubär, deine Schuah san voller Kot)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>kotig</b> (Adj.) [k <u>ou</u> de/k <u>ou</u> dig]                                           | dreckig, erdig, lehmig                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kotzen</b> , die [K <u>o</u> zzn]                                                           | <sup>1</sup> grobe Wolldecke <sup>2</sup> Umhang aus grobem<br>Wollstoff                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kracherl</b> , das [Gr <u>à:</u> chàl]                                                      | Brause, Limonade, Sprudel (Springerl)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>krachert</b> (Adj.) [gr <u>a</u> chà:d]                                                     | derb, grob                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>krachledern</b> (Adj.) [gr <u>a:</u> chledàn]                                               | <sup>1</sup> natürlich, unverbildet, nicht gekünstelt <sup>2</sup> derb, grob, plump                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Krachlederne</b> , <i>die</i><br>[Gr <u>a:</u> chledàne]                                    | Lederhose                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>krachzen</b> [gr <u>à</u> chzn]                                                             | mit heiserer Stimme singen oder sprechen,<br>krähen, krächzen                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>krackeln</b> [gr <u>à</u> gln]                                                              | <sup>1</sup> krabbeln, kriechen (was krackelt denn da<br>für a Käferl?) <sup>2</sup> klettern (auf'n Baam<br>naufkrackln)                                                                                                                                                                        |
| <b>Kragen</b> , der [Gr <u>å:</u> ng]                                                          | Hals (glei pack i di beim Kragn, du Hund!)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kramer</b> , <i>der</i> [Gr <u>a:</u> mà]                                                   | Händler, Kaufmann, Krämer                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kramerladen</b> , der<br>[Gr <u>a:</u> màlådn/Gr <u>a:</u> màlå:n]                          | Kaufladen, Kramladen, Lebensmittelgeschäft,<br>Tante-Emma-Laden                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Krampen</b> , <i>der</i> [Gr <u>a</u> mmbbm]                                                | <sup>1</sup> U-förmiger Nagel/Haken mit spitzen Enden<br>zum Befestigen von Draht, Folien o.ä. an<br>Brettern, Pflöcken etc. <sup>2</sup> altes Pferd, Klepper<br><sup>3</sup> ungezogenes Kind ( <b>die folgen heut wieder</b><br><b>überhaupts net, die Krampen, die</b><br><b>elendigen</b> ) |
| Krampf, der [Grammf]                                                                           | Blödsinn, Unfug, Unsinn                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| krampfeln [gr <u>à</u> mmbfen]                                                                 | entwenden, klauen, stehlen<br>(d'Nachbarskinder ham scho wieder Äpfel<br>krampfelt)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krampfhenne</b> , die<br>[Gr <u>a</u> mmfhe:nà]                                             | Person, die gerne und viel belangloses, nicht ernstzunehmendes Zeug daherredet                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Krampus</b> , der [Gràmmbbuss]                                     | <sup>1</sup> Knecht Rupprecht, Begleiter des Heiligen<br>Nikolaus <sup>2</sup> furchterregende Gestalt, die Kindern<br>Angst einjagt                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kranewitbeerl, die (Pl.) [Grànàwiddbeàl]                              | Wacholderbeeren                                                                                                                                                                                              |
| Kranzl, das [Gr <u>à</u> nnzl]                                        | Kränzchen, Kränzlein                                                                                                                                                                                         |
| Kranzljungfer, die<br>[Gr <u>à</u> nnzljunggfà]                       | Brautjungfer                                                                                                                                                                                                 |
| Kranzitag, der [Grànnzidå:g]                                          | Fronleichnamsfest                                                                                                                                                                                            |
| Krapfen, der [Grabbfa/Grabbfm]                                        | rundes, semmelgroßes, meistens mit<br>Marmelade gefülltes, in schwimmendem Fett<br>gebackenes Gebäck aus Hefeteig                                                                                            |
| <b>Krattler</b> , der [Gràddlà] (Grattler)                            | <sup>1</sup> Taugenichts, Tagedieb <sup>2</sup> heruntergekommener,<br>schäbiger, verwahrloster, in ärmlichen<br>Verhältnissen lebender Mensch <sup>3</sup> Kleingeist;<br>beschränkter, engstirniger Mensch |
| Kratzbürsten, die [Grazzbiaschdn]                                     | widerborstige, widerspenstige (meist weibliche)<br>Person                                                                                                                                                    |
| <b>Krätzen</b> , der [Gr <u>ä</u> zzn] (Kretzen)                      | <sup>1</sup> Rückentragekorb <sup>2</sup> Handtragekorb                                                                                                                                                      |
|                                                                       | Kohl (Blaukraut, Sauerkraut, Weißkraut)                                                                                                                                                                      |
| <b>Kraut</b> , das [Gr <u>au</u> d]                                   | jmdm. das Kraut ausschütten = es sich<br>endgültig mit jmdm. verderben (mit dem red i<br>nimmer, der hat mir s'Kraut ausgschütt)                                                                             |
| <b>Krauterer</b> , der [Gr <u>au</u> dàrà]                            | <sup>1</sup> alter Sonderling <sup>2</sup> unbedeutender, nicht<br>besonders leistungsfähiger Geschäftsmann oder<br>Handwerker                                                                               |
| <b>krautern</b> [gr <u>au</u> dàn]                                    | tändeln, mühselig wirtschaften                                                                                                                                                                               |
| <b>Krautscheuche</b> , die<br>[Gr <u>au</u> dschaichà]                | <sup>1</sup> Vogelscheuche <sup>2</sup> hässliche Frau                                                                                                                                                       |
| Krautstampfer, der<br>[Gr <u>au</u> dschdammbfà]<br>(1 = Sg./2 = Pl.) | <sup>1</sup> hammerartiges Werkzeug (Stößel) zum<br>Verdichten von Sauerkraut im Gärtopf <sup>2</sup> nicht<br>besonders hübsche, dicke, unförmige Beine                                                     |
| Krautwickerl, das [Graudwiggàl]                                       | Kohlroulade (Weißkrautblätter mit Hackfleischfüllung]                                                                                                                                                        |
| <b>Krawat</b> , der [Graw <u>a</u> dd]                                | Gauner, Mistkerl                                                                                                                                                                                             |
| Krawatti, das [Gràwàddl]                                              | Krawatte, Selbstbinder (halt dei Fotzn, sonst pack i di beim Krawattl!)                                                                                                                                      |
| <b>krawottisch</b> (Adj.) [grawoddesch                                | jäh, ungestüm, mit Gewalt ( <b>iatz pack ma's krawottisch</b> )                                                                                                                                              |
| <b>kraxeln</b> [gr <u>à</u> xln]                                      | klettern, steigen                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kraxen</b> [Gr <u>à</u> xn]                                        | <sup>1</sup> Rückentragekorb <sup>2</sup> hässliche Frau ( <b>am Sepp seine is vielleicht a gräusliche Kraxn</b> )                                                                                           |
| <b>Kraxler</b> , <i>der</i> [Gr <u>à</u> xlà]                         | Bergsteiger, Kletterer                                                                                                                                                                                       |
| Kredenz, die [Gredennz]                                               | Anrichte                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kreiben</b> , die [Gr <u>ai</u> m]                                 | Kreide                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kren</b> , der [Gr <u>ä:</u> ]                                     | Meerrettich                                                                                                                                                                                                  |
| Krenweiberl, das [Gr <u>ä:</u> waiwàl]                                | Hausiererin, Kräuterweiblein                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kretzen</b> , der [Gr <u>ä</u> zzn] (Krätzen)                      | <sup>1</sup> Rückentragekorb <sup>2</sup> Handtragekorb                                                                                                                                                      |
|                                                                       | Elend, Leid, schwere Bürde                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kreuz</b> , das [Gr <u>ai:</u> z]                                  | <b>übers Kreuz sein</b> = mit jmdm. Streit haben, verfeindet sein                                                                                                                                            |
| Kreuzerl, das [Gr <u>ai</u> zzàl]<br>Kreuzl, das [Gr <u>ai</u> zzl]   | einfaches Schriftzeichen in Form eines<br>Andreaskreuzes zum <sup>1</sup> Auswählen aus einer<br>Liste oder <sup>2</sup> Markieren                                                                           |
| kreuzweis (Adj.) [gr <u>ai:</u> zwais]                                | gekreuzt, über Kreuz, in Kreuzform verschränkt                                                                                                                                                               |
| Krickerl, das [Griggàl]                                               | Gehörn von Reh oder Gämse                                                                                                                                                                                    |
| <b>Krickerlhalter</b> , der<br>[Gr <u>igg</u> àlhåiddà]               | Trage- bzw. Hebevorrichtung für die weibliche<br>Brust = BH                                                                                                                                                  |
| Kriecherl, das [Gr <u>ià</u> chàl]                                    | kleine, runde Pflaumensorte (gelb und rot)                                                                                                                                                                   |
| Kriminaler, der [Grimmina:là]                                         | Kriminalpolizist                                                                                                                                                                                             |
| Kripperl, das [Gribbàl]                                               | bildliche Darstellung einer Handlung aus der<br>Weihnachtsgeschichte mit figürlichen<br>Nachbildungen der Hlg. Familie, Engeln, Hirten                                                                       |

|                                                          | etc.                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kritische</b> , der [Gr <u>i</u> ddische]             | die drei höchsten Karten beim Watten (Max = Herzkönig, Belli [B <u>ä</u> lle] = Schellen-Sieben,<br>Seicher [S <u>oà</u> chà] = Eichel Sieben)                                                                  |
| Kropfbandl, das [Grobfbannddl]                           | Schmuckband um den Hals                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | einen Kropf habend, kropfig                                                                                                                                                                                     |
| <b>kropfert</b> (Adj.) [gr <u>o</u> bfàd]                | <b>sich kropfert lachen</b> = sich dumm und dämlich lachen                                                                                                                                                      |
| <b>Krucken</b> , die [Gr <u>u</u> ggn/Gr <u>u</u> ggàn]  | Krücke                                                                                                                                                                                                          |
| <b>krummhaxert</b> (Adj.)<br>[gr <u>u</u> mmhàxàd]       | krummbeinig, mit krummen Beinen                                                                                                                                                                                 |
| <b>Krüppel</b> , <i>der</i> [Gr <u>i</u> bbe]            | Schimpfwort: Gauner, Spitzbub<br>("Hundskrüppel, Malefizkrüppel" durfte ich<br>mehr als einmal bei familiären Strafgerichten,<br>garniert mit saftigen Watschen oder einer<br>Tracht Prügel, in Empfang nehmen. |
| <b>Krusch</b> , der [Gr <u>u:</u> sch]<br>(Grusch)       | Kleinkram, Krempel                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kruspel</b> , die [Gr <u>u</u> schbbe]                | <sup>1</sup> Knorpel (z.B. im Wammerl) <sup>2</sup> knusprige<br>Bratenkruste                                                                                                                                   |
| <b>Krüsperl</b> , das [Gr <u>i</u> schbbàl]              | schmächtiger, schwächlicher, zarter Mensch                                                                                                                                                                      |
| <b>Kuchel</b> , die [K <u>u:</u> chl]                    | Küche                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Küchel</b> , der [K <u>ià</u> chl]                    | Ausgezogene (Schmalzgebäck aus Hefeteig)                                                                                                                                                                        |
| <b>kudern</b> [k <u>u:</u> dàn]                          | kichern, lachen                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kuderer</b> , <i>der</i> [K <u>u:</u> dàrà]           | kurzer, schriller Lacher                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kufern</b> , der [K <u>u:</u> fàn]                    | Koffer                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kuhdreck</b> , der [K <u>uà</u> dre:g]                | Kuhfladen                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kukuruz</b> , der [G <u>u</u> ggàruz]                 | Mais                                                                                                                                                                                                            |
| <b>kummen</b> [k <u>u</u> mmà]                           | kommen                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kummet</b> , das<br>[K <u>u</u> mmàd/K <u>a</u> mmàd] | gepolsterter Halsbügel für Zugtiere                                                                                                                                                                             |
| <b>Kund</b> , der [K <u>u</u> nndd]                      | Bursche, Mann                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurbi</b> [K <u>uà</u> we]                            | Kurz-/Koseform zu Korbinian                                                                                                                                                                                     |
| Kuttenbrunzer, der<br>[Kuddnbrunnzà]<br>Buchstabe L      | Klosterbruder, Mönch                                                                                                                                                                                            |

| lachen [la:chà]                                                      | lachen                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lache, die [La:chà]                                                  | Ansammlung von Flüssigkeit (meist. Wasser) in<br>einer flachen Vertiefung, Pfütze (unterm<br>Fassl war a große Bierlacha.)                                      |
| Lacke, die [Laggà]<br>Lacken, die [Laggn]                            | <sup>1</sup> Lache, Pfütze <sup>2</sup> Weiher, kleiner See <sup>3</sup> große<br>Alkoholmenge ( <b>gestern hast wieder a</b><br><b>gscheite Lackn gsuffa</b> ) |
| lack (Adj.) [làgg]                                                   | abgestanden, nicht mehr frisch, schal                                                                                                                           |
| Lackel, der [Làggl]                                                  | derber, grober, ungehobelter Kerl                                                                                                                               |
| Lackerl, das [Làggàl]                                                | <sup>1</sup> kleine Pfütze <sup>2</sup> Flüssigkeitsrest im Trinkglas<br>( <b>pfiat di Gott, Lackerl</b> )                                                      |
| lackieren [làggiàn]                                                  | betrügen, hereinlegen (da ham's di sauber lackiert)                                                                                                             |
| Laden, der [Lå:dn/Lå:n]                                              | <sup>1</sup> Kaufladen, Geschäft <sup>2</sup> dickes Brett, Bohle ( <b>leg an Laden unter d'Leiter, dann wackelt's nimmer</b> )                                 |
| <b>Ladenbudel</b> , die<br>[L <u>å:</u> dnbu:dl/L <u>å:</u> dnbu:dl] | Ladentisch, Verkaufstisch                                                                                                                                       |
| Laff, der [Laff]                                                     | Gigolo, Stenz                                                                                                                                                   |
| <b>Lahmarsch</b> , der [La:ma:sch/La:marsch]                         | antriebsloser, energieloser, temperamentloser<br>Mensch                                                                                                         |
| <b>Laib</b> , der [L <u>oà</u> b]                                    | rund geformtes Brot oder rund gef. Käse                                                                                                                         |
| Laiberl, das [L <u>oà</u> wàl]<br>Laibl, das [L <u>oà</u> we]        | kleines, rundes Gebäckstück, meist etwas größer als eine Semmel (Maurerlaiberl)                                                                                 |
| Laiblteig, der [Loàwedoàg]                                           | Teigmasse für Laiberl (Standardfrage in "Bairisch-Tests")                                                                                                       |

| Lalli, der [L <u>a</u> lle]                                                  | Einfaltspinsel, tollpatschiger Kerl, Trottel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lamperl</b> , das [L <u>à</u> mbbàl]                                      | kleine Glühbirne (z.B. für die Taschenlampe - da is as Lamperl durchbrennt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lamperl, das [Làmbbàl]<br>Lampl, das [Làmbbe]                                | <sup>1</sup> kleines Lamm, Lämmchen <sup>2</sup> Hemdzipfel<br>(Hemadlampe [H <u>e</u> mmàdlàmbbe])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Landjäger</b> , das [L <u>a</u> ndjà:gà]                                  | geräucherte, luftgetrocknete, scharf gewürzte,<br>meist paarweise zusammenhängende Würste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Landler</b> , <i>der</i> [L <u>à</u> ndlà]                                | <sup>1</sup> langsamer Volkstanz im Dreivierteltakt <sup>2</sup> Anpfiff,<br>Standpauke ( <b>heut hab i an saubern Landler</b><br><b>vom Chef zum Hörn kriagt</b> )                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Landpomeranzen</b> , die<br>[L <u>a</u> ndbommàrànzn]                     | ungeschickte, unbeholfen wirkende Person, die ihre ländliche Herkunft nicht verleugnen kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| langen [langà] (glangen)                                                     | ¹ausreichen, genügen (das Bier langt bis morgen.) ²sich vonbiserstrecken (die Schnur langt vom Dachboden bis zum Keller awi.) ³mit der ausgestreckten Hand einen bestimmten Punkt erreichen (der Bua kann scho bis zum Türstock nauflanga.) ⁴irgendwohin greifen, fassen (einem schönen Fräulein darf man nicht einfach an den Busen langen!) ⁵mit der Hand ergreifen, holen, nehmen, packen (lang mir die Wasserwaage her.) |
|                                                                              | jmdm. langt es = ¹jmds. Geduld ist zu Ende<br>(iatz langt's mir aber von deiner<br>Plärrerei!) ²jmd. ist satt (danke, mir<br>langt's, i zwing nix mehr!)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | jmdm. eine langen = jmdm. eine Ohrfeige<br>geben (glei lang i dir oane, du<br>Dreckhammel!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| langhaxert (Adj.) [l <u>a</u> nghàxàd]                                       | langbeinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>langkragert</b> (Adj.) [l <u>a</u> nggrå:gàd]                             | <sup>1</sup> langhälsig <sup>2</sup> d'Langkragerte [d'Langrå:gàde] =  Wasserleitung, Wasserhahn Vorschlag und  Definition zu <sup>2</sup> von Georg Weiß - Kirchheim (Erding)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langs, der<br>Lanks, der [L <u>à</u> nx]                                     | Frühjahr, Frühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| langsam <i>(Adj.)</i> [l <u>a</u> nxamm]                                     | allmählich (oa Mass nach der andern<br>gsuffa, bis i langsam koa Geld mehr ghabt<br>hab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| langzottert (Adj.) [langzo:dàd]                                              | langhaarig, langmähnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lapp, der [Labb]                                                             | einfältiger, tölpelhafter Mensch; Trottel,<br>Lahmarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| larifari (Adj.) [là:ref <u>à:</u> re]                                        | flüchtig, nicht gründlich, oberflächlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Larifari</b> , <i>das</i> [Là:ref <u>à:</u> re]                           | dummes Geschwätz, Unsinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Larifari</b> , <i>der</i> [Là:ref <u>à:</u> re]                           | Hallodri, leichtlebiger Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Larve</b> , die [L <u>a</u> rfà]<br><b>Larven</b> , die [L <u>a</u> rfàn] | <sup>1</sup> Gesichtsmaske <sup>2</sup> abwertend: hässliches,<br>nichtssagendes, leeres Gesicht (hast as<br>gsehgn, d'Hinterhuabarin, mit ihra<br>ogschmiertn Larvan?!?)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lassen [lassn]: einen lassen                                                 | eine Blähung, einen Darmwind (hörbar) abgehen lassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Latschen</b> , <i>der</i> [L <u>à:</u> dschn]                             | <sup>1</sup> alter bequemer, ausgetretener Hausschuh<br><sup>2</sup> ausgetretener Schuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| latschen [l <u>à:</u> dschn]                                                 | langsam schlurfend, schwerfällig oder nachlässig<br>gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lätschen</b> , die [L <u>ä:</u> dschn]                                    | <sup>1</sup> großer, hässlicher Mund <sup>2</sup> weinerlich oder<br>beleidigt verzogenes Gesicht ( <b>mach ja ned</b><br><b>scho wieder so a beleidigte Lätschn hi!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lätschenbeni</b> , der<br>[L <u>ä:</u> dschnbe:ne]                        | antriebsloser, fader, langweiliger Kerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>lätschert</b> ( <i>Adj.</i> ) [l <u>ä:</u> dschàd]                        | ¹kraftlos, matt, schlapp (warum bist denn heut gar so lätschert?) ²antriebslos, langweilig, lasch (mei, da Bernloher Kevin is vielleicht a lätscherter Zipfel!) ³(Gemüse, Obst, Salat) schwammig, weich, welk (der Kopfsalat is gscheit lätschert!)                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                    | <sup>1</sup> langer, dürrer Mensch <sup>2</sup> eine Menge (von etwas),<br>viel ( <b>der hat scho a ganze Lattn Verweise</b> )                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Latten</b> , die [L <u>a</u> ddn]                                                                                                               | jmdn. auf der Latten haben<br>[aufdàLaddnhå:m] = es auf jmdn. abgesehen<br>haben, jmdn. nicht leiden können                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lattirl</b> , der [L <u>a</u> ddiàl]                                                                                                            | Pantoffelheld, Tölpel, unbeholfener Mensch,<br>Waschlappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Latzerl</b> , das [L <u>à</u> zzàl]                                                                                                             | Lätzchen; kleines Tuch (Handtuch), das man<br>Kleinkindern beim Essen umbindet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lauber, die [L <u>à:</u> wà]                                                                                                                       | Blätter, Laubwerk (d'Laaber falln scho vom Baam.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| laufen: gelaufen<br>[gl <u>à</u> ffà/gl <u>o</u> ffà/gl <u>à</u> ffm/gl <u>o</u> ffm]                                                              | <sup>1</sup> gegangen (bin i z'Fuàß in d'Stadt<br>neiglaffa.) <sup>2</sup> gerannt (da samma glaffa, dass<br>ma'n Bus derwischt ham)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Laugenstangerl</b> , das<br>[L <u>au</u> ngschdàngàl]                                                                                           | längliches, stangenförmiges Gebäck, das vor<br>dem Backen in kochende Natronlauge getaucht<br>und mit groben Salzkörnern bestreut wird                                                                                                                                                                                                                                     |
| laugnen [l <u>au</u> ngà]                                                                                                                          | leugnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| läunen<br>leinen [l <u>äi</u> nà]                                                                                                                  | schmelzen, tauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Laurenzi</b> [Laur <u>e</u> nnze]                                                                                                               | Festtag des Hlg. Laurentius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lausbub</b> , der [L <u>au</u> sbuà]                                                                                                            | (meist wohlwollend, nicht böse gemeint) frecher,<br>kleiner Kerl; zu Streichen aufgelegter Knabe                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lausdirndl</b> , das [L <u>au</u> sdeàndl]                                                                                                      | das weibliche Gegenstück zum <i>Lausbub</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lausrechen</b> , der [L <u>au</u> srä:chà]                                                                                                      | Kamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| laut (Adj.) [l <u>au</u> d]                                                                                                                        | gewaltig, heftig, stark, ungestüm (spinn mi<br>fei ned gar so laut o, sonst fangst oane!)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>läuten</b> [l <u>ai</u> ddn]                                                                                                                    | <sup>1</sup> läuten (die Kirchenglocken haben gelitten [d'K <u>ià</u> chàgloggn ham gl <u>i</u> ddn] = die Kirchenglocken haben geläutet) <sup>2</sup> klingeln, schellen (Telefon, Türglocke, Wecker der Wecker hat um sechse glitten)  von etwas läuten hören = etwaigen Gerüchten entnehmen, nichts Genaues über eine Sache erfahren (i hab scho was läuten ghört, dass |
|                                                                                                                                                    | du heiraten willst) ganz viel, ganz viele, nur, nichts als (vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lauter (Adv.) [l <u>au</u> ddà]                                                                                                                    | lauter Freud hat's n abbusselt; 10 Lose hab<br>i zogn, lauter Nieten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lax (Adj.) [l <u>à</u> x]                                                                                                                          | energielos, nachlässig, schlampig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leanl [L <u>eà</u> l]                                                                                                                              | Kurz-/Koseform von Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leberkä</b> s, der<br><b>Leberkas</b> , der<br>[L <u>ä:</u> wàkà:s/[L <u>e:</u> wàkà:s]                                                         | in der Form gebackenes Fleischbrät<br>(Schweinefleisch, Kalbsfleisch, oft auch<br>Putenfleisch) mit brauner Kruste; wird in dicke<br>Scheiben geschnitten                                                                                                                                                                                                                  |
| Leberkässemmel, die<br>Leberkassemmel, die<br>[L <u>ä:</u> wàkà:ßemme/<br>L <u>e:</u> wàkà:ßemme]                                                  | Bayrische Nationalspeise, quasi die Mutter aller<br>Burger-Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leberknödel</b> , der<br>[L <u>ä:</u> wàgnedl/L <u>ä:</u> wàgne:l/<br>L <u>e:</u> wàgnedl/L <u>e:</u> wàgne:l]                                  | Kloß aus fein zerkleinerter Leber mit Zwiebeln,<br>Speck, Eiern und Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leberknödelsuppe</b> , die<br>[L <u>ä:</u> wàgnedlsubbm/<br>L <u>ä:</u> wàgne:lsubbm/<br>L <u>e:</u> wàgnedlsubbm/<br>L <u>e:</u> wàgne:lsubbm] | Rindfleischsuppe mit Leberknödeln als Einlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lebernockerl</b> , das<br>[L <u>ä:</u> wànoggàl/L <u>e:</u> wànoggàl]                                                                           | "Nockerl", die nach der Leberknödelrezeptur<br>zubereitet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leberspatzi</b> , das<br>[L <u>ä:</u> waschbàzzi/<br>L <u>e:</u> waschbàzzi]                                                                    | "Spatzen/Spätzle", die nach der<br>Leberknödelrezeptur zubereitet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leberwurst, die [L <u>ä:</u> wàwuàschd/<br>L <u>e:</u> wàwuàschd]:<br>beleidigte Leberwurst                                                        | jemand, der aus nichtigem, unbedeutenden<br>Anlass beleidigt tut, schmollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lebtag</b> , mein, dein, sein/meiner,<br>deiner, seiner.<br>[L <u>ä</u> bbdåg/L <u>e</u> bbdåg]                                                 | das ganze Leben lang, zeitlebens (des vergiß i<br>meiner Lebtag lang net)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| I                                                                                              | ı                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebzelten, der<br>[L <u>ä</u> bbzäiddn/L <u>e</u> bbzäiddn]                                    | Lebkuchen                                                                                                                                                                  |
| <b>Lebzelter</b> , <i>der</i><br>[L <u>ä</u> bbzäiddà/L <u>e</u> bzäiddà]                      | Konditor, Lebkuchenbäcker                                                                                                                                                  |
| <b>Lederne</b> , die [L <u>e:</u> dàne]                                                        | Lederhose (kurz oder Kniebundhose)                                                                                                                                         |
| Lehr, die [L <u>eà]</u>                                                                        | Berufsausbildung, Lehre                                                                                                                                                    |
| <b>Lehrbub</b> , der [L <u>eà</u> buà]                                                         | Auszubildender (Azubi), Lehrling                                                                                                                                           |
| Lehrmadl, das [Leàmà:dl]                                                                       | Auszubildende (weibl. Azubi), Lehrmädchen                                                                                                                                  |
| Leiberl, das [Laiwàl]                                                                          | <sup>1</sup> Leibchen, Schnürleibchen <sup>2</sup> Gilet, Weste                                                                                                            |
| Leich, die [L <u>ai</u> ch]<br>Leicht , die [L <u>ai</u> ch]                                   | Beerdigung, Begräbnis                                                                                                                                                      |
| leicht tun, sich<br>[laichdoà]                                                                 | keinerlei Schwierigkeiten haben                                                                                                                                            |
|                                                                                                | aushalten, leiden (d'Meierin hod vui leidn<br>miassn, bis's gstorbn is)                                                                                                    |
| leiden [l <u>ai</u> n]                                                                         | jmdm. etwas/nichts leiden = jmd. kann sich etwas/nichts leisten (mir leidts ned amoi a Tass Kaffee)                                                                        |
|                                                                                                | ausschauen wie das Leiden Christi = elend,<br>erbärmlich, krank aussehen                                                                                                   |
| leidig (Adj.) [laidig]                                                                         | ärgerlich, lästig, unangenehm ( <b>a leidige Sach</b> )                                                                                                                    |
| Jaihan [Jaighà]                                                                                | <sup>1</sup> leihen (konnst du mir an Zwanzger leicha?) <sup>2</sup> ausborgen, ausleihen (des Buach hab i mir ausgliecha)                                                 |
| leihen [l <u>ai</u> chà]                                                                       | jmdn. z'leicha nehma = jmdm. eine Tracht<br>Prügel verpassen Vorschlag und Definition aus<br>Ascholding/Obb.                                                               |
| <b>Leimsieder</b> , der [L <u>oà</u> msiàdà]                                                   | energieloser, langweiliger, träger, unbeholfener<br>Mensch                                                                                                                 |
| leimsiederisch (Adj.)<br>[l <u>oà</u> msiàdàrisch]<br>leimsiedert (Adj.) [l <u>oà</u> msiàdàd] | energielos, fad, langweilig, träge                                                                                                                                         |
| leinen [l <u>oà</u> nà]                                                                        | lehnen (as Radi loant da drent am Zaun)                                                                                                                                    |
| <b>Leintuch</b> , das[L <u>äi</u> nduàch]                                                      | Bettlaken, Betttuch                                                                                                                                                        |
| <b>Leiten</b> , die [L <u>ai</u> ddn]                                                          | Abhang, Berghang, Hang                                                                                                                                                     |
| leiten [l <u>oà</u> ddn]                                                                       | lenken, steuern (beim Schlittenfahrn muaß ma gscheit loatn!)                                                                                                               |
| <b>Leiterwagen</b> , der [L <u>oà</u> ddàwång]                                                 | hölzerner Wagen mit leiterartigen Seitenwänden (Sprossengitter)                                                                                                            |
| <b>Leiterwagerl</b> , das<br>[L <u>oà</u> ddàwà:gàl]                                           | hölzerner Handwagen                                                                                                                                                        |
| Leni [L <u>e:</u> ne]<br>Lenerl [L <u>e:</u> nàl]                                              | Kurz-/Koseform zu Magdalena                                                                                                                                                |
| Lenz [Lennz]                                                                                   | Kurzform von Lorenz                                                                                                                                                        |
| <b>Leonhardi</b><br>[Leonh <u>à</u> rdi/L <u>e</u> hàrz]                                       | Festtag des Hlg. Leonhard (6. November)                                                                                                                                    |
| <b>Leoni</b> , die [Le <u>o</u> ne]                                                            | Lyoner, Fleischwurst im Ring                                                                                                                                               |
| lernen [l <u>eà</u> nà]: jmdm. etw.<br>lernen                                                  | jmdn. etwas lehren, jmdm. etwas beibringen (die hat mir as Busseln glernt)                                                                                                 |
| Letschen, die [L <u>ä:</u> dschn]                                                              | siehe <i>Lätschen</i>                                                                                                                                                      |
| letschert (Adj.) [lä:dschàd]                                                                   | siehe <i>lätschert</i>                                                                                                                                                     |
| Letten, die [L <u>ä</u> ddn]                                                                   | <sup>1</sup> schlammiger Boden, Morast, Schmutzboden<br>( <b>auf dem Parkplatz war a richtige Letten</b> )<br><sup>2</sup> Lehm, Ton <sup>3</sup> Dreckbrühe, Schlammlache |
| letz (Adj.) [l <u>ä</u> zz]                                                                    | altersschwach, kränklich, siech                                                                                                                                            |
| Letzt [Lezzd]: auf d'Letzt                                                                     | am Ende, schließlich, zuletzt                                                                                                                                              |
| letzthin (Adv.) [lezzding]                                                                     | neulich, vor kurzem                                                                                                                                                        |
| Leut, das [L <u>ai</u> d]                                                                      | einzelne Person, meist weiblich (d'Resi is bravs<br>Leut, d'Kathi is an arms Leut, hat scho so<br>viel mitgmacht)                                                          |
| Leut, die [Laid]                                                                               | Angehörige, Eltern, Familie, Verwandtschaft (sind deine Leut heut net dabei?)                                                                                              |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        | Schutzleut [Schuzzlaid] = Polizei                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leutl</b> , die (Pl.) [L <u>ai</u> dl]                                              | <sup>1</sup> mehrere Menschen (ab zwei Pers. aufwärts) <sup>2</sup> allgemeine Anrede an mehrere Pers. ( <b>grüß euch, Leut!!</b> )                                                                                                     |
| <b>leutscheu</b> (Adj.)<br>[l <u>ai</u> dschai/l <u>ai</u> dschaich]                   | menschenscheu                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>licht</b> (Adj.) [l <u>ià</u> chd]                                                  | licht, hell                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lichten</b> , die [L <u>ià</u> chdn]                                                | Helligkeit, Tageslicht                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lichtmess</b> [L <u>ià</u> chdmess]                                                 | Fest Maria Lichtmess am 2. Februar                                                                                                                                                                                                      |
| <b>liederlich</b> <i>(Adj.)</i> [l <u>ià</u> dàlich]                                   | <sup>1</sup> keine Sorgfalt aufweisend, nachlässig,<br>unordentlich, von schlechter Qualität ( <b>so a</b><br><b>liederliche Arbeit</b> ) <sup>2</sup> ausschweifend, moralisch<br>verwerflich ( <b>a so a liederlichs Weiberleut</b> ) |
| liegen [liːng]                                                                         | bettlägerig, krank sein (da Dokta hat gsagt<br>du sollst liegn!)                                                                                                                                                                        |
| liegerhaft (Adj.) [l <u>i:</u> gàhaffd]<br>liegerhaftig (Adj.) [l <u>i:</u> gàhaffdig] | bettlägerig, schwer krank                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liegerstatt</b> , der [L <u>i:</u> gàschda:d]                                       | Bett; zum Liegen, Ruhen, Schlafen eingerichteter<br>Platz                                                                                                                                                                               |
| <b>Liesl</b> [L <u>i:</u> sl]                                                          | Kurz-/Koseform zu Elisabeth                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Limo</b> , das [L <u>i</u> mmo]                                                     | Limonade, <i>die</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| linsen [linnsn]                                                                        | verstohlen blicken, spähen                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lippl</b> , der [L <u>i</u> bbe]                                                    | <sup>1</sup> ungeschickter, tölpelhafter Mensch <sup>2</sup> Kurz-<br>/Koseform zu Philipp                                                                                                                                              |
| <b>Loam</b> , der [L <u>oà</u> m]                                                      | Lehm                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Loas</b> , die [L <u>oà</u> s] (Lous)                                               | <sup>1</sup> Mutterschwein, Zuchtsau <sup>2</sup> ziemlich derbes und<br>hartes Schimpfwort für eine schlampige,<br>ungepflegte oder unmoralische Person (dir<br>grausts ja vor gar nix, du Loas, du<br>dreckerte!)                     |
| <b>Loch</b> , das [L <u>o:</u> ch]                                                     | <sup>1</sup> Abkürzung von Arschloch ( <b>Auf alle Fälle</b> scheißt der Hund koane Gummibälle. Und scheißt er's doch, zreißt's eahm s'Loch!) <sup>2</sup> derb für Vagina                                                              |
| <b>Loder</b> , <i>der</i> [L <u>o:</u> dà]                                             | Bursche, Kerl                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lois</b> [L <u>oi</u> s]<br><b>Lois</b> l [L <u>oi</u> sl]                          | Kurz-/Koseformen von Alois                                                                                                                                                                                                              |
| losen [lo:sn] (lusen)                                                                  | lauschen, zuhorchen, zuhören                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Loser</b> , der [L <u>o:</u> sà] (Luser)                                            | <sup>1</sup> Ohr, Ohrmuschel (Ohrwaschel) <sup>2</sup> heimlicher<br>Zuhörer                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | Loser [Lu:sà] = Verlierer, Weichei                                                                                                                                                                                                      |
| Lous, die [Lous] (Loas)                                                                | siehe <i>Loas</i>                                                                                                                                                                                                                       |
| luck [lugg]: nicht luck lassen                                                         | nicht aufgeben, nicht nachgeben                                                                                                                                                                                                         |
| Luck [Lugg]                                                                            | Kurzform von Ludwig                                                                                                                                                                                                                     |
| Lucke, die [Luggà]<br>Lucken, die [Luggn]                                              | <sup>1</sup> Lücke <sup>2</sup> Dachfenster, Luke                                                                                                                                                                                       |
| Lucki [Lugge]                                                                          | Kurz-/Koseform von Ludwig                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luder</b> , das [L <u>uà</u> dà]                                                    | <sup>1</sup> liederliches Weibsstück <sup>2</sup> durchtriebene,<br>niederträchtige Person <sup>3</sup> (anerkennend)raffinierte,<br>geschickte weibl. Person                                                                           |
| luftgeselcht (Adj.)<br>[luffdgsäichd/luffdgsöichd]                                     | <sup>1</sup> an der Luft getrocknet <sup>2</sup> Scherz- und<br>Schimpfwort ( <b>Bazi, luftgselchter!</b> )                                                                                                                             |
| lüftig (Adj.) [liffde/liffdig]                                                         | leicht, locker, luftdurchlässig                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lügenbeutel</b> , der [L <u>ià</u> ngbaidl]                                         | Lügenbold, verlogener Mensch                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lügerei</b> , die [Liàgàr <u>ai]</u>                                                | (beständiges) Lügen (die Lügerei mag i<br>ned!)                                                                                                                                                                                         |
| <b>lügert</b> ( <i>Adj.</i> ) [l <u>ià</u> gàd]                                        | verlogen                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lump</b> , der [L <u>u</u> mbb]                                                     | betrügerischer, charakterloser, gesinnungsloser<br>Mensch (eigentlich Mensch in zerlumpter<br>Kleidung)                                                                                                                                 |
| <b>lumpen</b> [l <u>u</u> mbbm]                                                        | ausschweifend, unsolide leben (habt's wieder die ganze Nacht glumpt, ha?)                                                                                                                                                               |
|                                                                                        | sich nicht lumpen lassen = sich freigebig,                                                                                                                                                                                              |

|                                                          | großzügig zeigen                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lumpen</b> , der [Lumbbm]                             | <sup>1</sup> altes, schmutziges Stück Stoff; Lappen;<br>Stoffetzen <sup>2</sup> Putzlappen, Scheuerlappen,<br>Scheuertuch                                                                                                     |
| <b>Lumperei</b> , die [Lumbbàr <u>ai]</u>                | betrügerische, gewissenlose Tat ( <b>is dir dei Lumperei doch ned nausganga, ha?</b> )                                                                                                                                        |
| lumpert (Adj.) [lumbbàd]<br>lumpig (Adj.) [lumbbig]      | <sup>1</sup> gemein, nichtswürdig, niederträchtig <sup>2</sup> gering,<br>erbärmlich wenig, unbedeutend                                                                                                                       |
| Lungenharing, der<br>Lungenhering, der<br>[Lungàhà:ring] | schleimiger Auswurf (aus Bronchien/Lunge)                                                                                                                                                                                     |
| lunsert (Adj.) [lunsàd]                                  | fett, schwabbelig (auf Menschen bezogen)<br>Vorschlag und Definition Hans Möser - München                                                                                                                                     |
| lupfen [l <u>u</u> bbfà]                                 | (leicht) anheben, heben, lüpfen (der legendäre<br>Steyrer Hans, auch "bayrischer Herkules"<br>genannt, konnte einen 508 Pfund schweren Stein<br>nur mit dem Mittelfinger seiner rechten Hand für<br>einige Sekunden "lupfen") |
| luren [l <u>uà</u> n]                                    | heimlich schauen, spähen, spionieren                                                                                                                                                                                          |
| Lurer, der [Luàrà]                                       | jemand, der heimlich Liebespaare bei intimen<br>Spielen beobachtet; Spanner                                                                                                                                                   |
| Lusch, die [Lusch]                                       | mannstolle Frau, Nymphomanin (so a gache Lusch!)                                                                                                                                                                              |
| lusen [lu:sn] (losen)                                    | lauschen, zuhorchen, zuhören                                                                                                                                                                                                  |
| Luser, der [Lu:sà] (Loser)                               | <sup>1</sup> Ohr, Ohrmuschel (Ohrwaschel) <sup>2</sup> heimlicher<br>Zuhörer                                                                                                                                                  |
| lusert (Adj.) [lu:sàd]                                   | <sup>1</sup> antriebslos, fad, langweilig, lustlos ( <b>mei, is dös a luserte Musi!</b> ) <sup>2</sup> hinterfotzig, hinterhältig                                                                                             |
| <b>Lyoner</b> , die [Li <u>o</u> nà]                     | Fleischwurst im Ring                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |

### Buchstabe M

| <b>ma</b> [m <u>à]</u>                                              | <sup>1</sup> mir (gib ma a Wurscht!) <sup>2</sup> wir (derf ma zahln?) <sup>3</sup> man (dös kann ma ned glaubn.)                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Macherei</b> , die [Machàr <u>ai]</u>                            | Arbeit, Fortschritt, Handeln (dös is koa<br>Macherei mit dem neuen Knecht, den<br>schmeiß i wieder naus!)                                                                 |
| <b>Mader</b> , der [M <u>å:</u> dà]                                 | Marder                                                                                                                                                                    |
| <b>Maderl</b> , das [M <u>à:</u> dàl]                               | kleines Mädchen                                                                                                                                                           |
| Madl, das<br>Mädl, das [Màːdl]                                      | <sup>1</sup> Mädchen <sup>2</sup> Tochter ( <b>stimmt dös, dass euer Madl gheirat hat?</b> ) <sup>3</sup> weibliche Bedienstete (Dienstmädchen, Hauswirtschafterin)       |
|                                                                     | regional wird das 'Madl' auch zum 'Maal' [M <u>à:</u> l]                                                                                                                  |
| <b>Mafiadotsch</b> , der [Màffiadå:dsch]                            | Pizza Vorschlag aus Weiden i.d. Oberpfalz                                                                                                                                 |
| Magentratzer, der [Mångdràzzà]<br>Magentratzerl , das [Mångdràzzàl] | kleine Mahlzeit, von der man nicht satt wird                                                                                                                              |
| <b>Mahd</b> , die [M <u>å:</u> d]                                   | <sup>1</sup> das Mähen <sup>2</sup> das gemähte Gras                                                                                                                      |
| <b>Mahder</b> , der [M <u>å:</u> dà]                                | Mäher; jmd., der mäht                                                                                                                                                     |
| mähen [m <u>à:</u> n]                                               | mit Sense oder Mähmaschine/Rasenmäher<br>Getreide/Gras dicht über dem Boden<br>abschneiden ( <b>Mo mah du - maht denn a</b><br><b>Pater aa?</b> )                         |
| <b>Mahlzeit</b> , <i>die</i> [M <u>åi</u> zzaid]                    | <sup>1</sup> Formel zur Eröffnung eines gemeinsamen<br>Essens <sup>2</sup> Gruß (meist unter Arbeitskollegen) in<br>der Mittagszeit                                       |
| <b>Maibaum</b> , der [M <u>ai</u> bàmm]                             | Alter bayrischer Brauch: Zum ersten Mai wird<br>im Ortszentrum ein langer, reich geschmückter<br>Baum aufgestellt. Mittelpunkt vieler ländlicher<br>Gemeinden und Städte. |
| malad [(Adj.) màl <u>à:</u> d]                                      | elend, in schlechtem Zustand befindlich, krank, unwohl                                                                                                                    |
| <b>Malefiz</b> [Maläf <u>i</u> zz]<br>( <i>Präfixoid</i> )          | Malefizbub, Malefizwetter, Malefizweib usw.                                                                                                                               |
| <b>Mam</b> , die [M <u>à</u> mm]                                    | Mama, Mutter ( <b>d'Mam hat gsagt</b> )                                                                                                                                   |
| <b>Mampf</b> , der [Mambf]                                          | <sup>1</sup> Brei, dickflüssige Suppe <sup>2</sup> schlechtes Essen,<br>Fraß ( <b>den Mampf kannst selber fressen!</b> )                                                  |

| _ ,                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mamsen [m <u>à</u> mbsn]                                                     | maulen, meckern, nörgeln                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Manchester</b> , der [Mandsch <u>ä</u> ssdà]                              | strapazierfähiger, gerippter Baumwollstoff<br>(Cord) für Arbeitsanzüge (Manchesterhosen)                                                                                                                                                                                                            |
| Mander, die (Pl.) [Mandà] (Manner)                                           | Männer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Manderl</b> , das<br><b>Mannderl</b> , das [M <u>à</u> ndàl]              | kleines Männlein, Männchen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mandl</b> , das<br><b>Manndl</b> , das [M <u>à</u> nndl]                  | <sup>1</sup> kleiner Mann, Männlein <sup>2</sup> männliches Tier                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manner, die [Mannà] (Mander)                                                 | Männer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mannerleut</b> , die [M <u>a:</u> nàlaid]                                 | Männer, männliche Erwachsene, Mannsleute                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mannsbild</b> , das [Manzbuid]                                            | Mann (meistens mit Betonung des<br>Körperlichen; <b>gestandenes Mannsbild</b> )                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Manschgerl</b> , das [M <u>à</u> ndschgàl]                                | <sup>1</sup> kleiner Mann, mickriges Mannsbild <sup>2</sup> Spielfigur<br>in Brettspielen Vorschlag von Sepehr Semino -<br>Ottobrunn                                                                                                                                                                |
| Mapperl, das [Màbbàl]                                                        | Federmäppchen, Mäppchen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marei [M <u>à:</u> rai]<br>Marerl [M <u>à:</u> ràl]                          | Koseformen von Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Marie</b> [M <u>à:</u> re]                                                | Abwandlung von Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mariele [Mar <u>i</u> lle]                                                   | Koseform von Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>markieren</b> [màg <u>ià</u> n]                                           | simulieren, vortäuschen (dem tut überhaupt nix weh, der markiert bloß wieder!)                                                                                                                                                                                                                      |
| Markl, das [M <u>à:</u> gl]                                                  | 1-DM (Deutsche Mark)-Münze                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marmelad, das [Mà:màl <u>à:</u> d]                                           | Konfitüre, Marmelade                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| marod (Adj.) [marod]                                                         | krank, niedergeschlagen, schwach                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Marterl</b> , das [M <u>à</u> rddàll]                                     | <sup>1</sup> Feldkreuz, Wegkreuz; Bildstock mit religiösem<br>Motiv <sup>2</sup> Gedenkstein oder Kreuz für einen an<br>dieser Stelle Verunglückten                                                                                                                                                 |
| <b>Martini</b> [Mardd <u>i</u> ne]                                           | Festtag des hlg. Martin (11. November)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Martl</b> [M <u>a:</u> dl/M <u>a</u> rddl/M <u>à</u> rddl]                | Koseformen von Martin                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Märzen</b> , <i>das</i> [M <u>eà</u> zzn]                                 | Märzenbier                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Märzspreckel</b> , die (Pl.)<br>[M <u>eà</u> dschbrägl/<br>Meàzzschbrägl] | Sommersprossen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mascherl, das [Màschàl]                                                      | Schleife, Band                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maschin, die [Màsch <u>i:</u> n]                                             | Motorrad (heut bin i scho mit meiner Maschin spazierngfahrn)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maschkerer, der<br>Maskerer, der [Màschgàrà]                                 | für Fasching/Maskenball verkleidete Person <b>Maskerer gehen</b> = sich maskieren, verkleiden                                                                                                                                                                                                       |
| Mass, die [Mass]                                                             | <sup>1</sup> Maßeinheit (meist) für Getränke (Bier,<br>Schorle) <sup>2</sup> beim Eisstockschießen ein genauer<br>Schuss so nahe wie möglich an die Daube<br>heran                                                                                                                                  |
| masseln [m <u>à</u> ssln]                                                    | kritisieren, nörgeln, schimpfen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Massi, das [M <u>à</u> ssi]                                                  | unverdientes, unerwartetes Glück; glücklicher<br>Zufall                                                                                                                                                                                                                                             |
| matsch (Adj.) [mà:dsch]                                                      | erschöpft, kraftlos, matt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mattheis</b> [Mattais]                                                    | veraltete Form von Matthäus/Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Matz</b> , die [M <u>à</u> zz]                                            | <sup>1</sup> durchtriebene, liederliche Weibsperson; Luder<br><sup>2</sup> verstärkend in zusammengesetzten<br>Schimpfwörtern: Dreckmatz, Hundsmatz,<br>Mistmatz <sup>3</sup> anerkennend für Menschen beiderlei<br>Geschlechts: Alleskönner, gewiefter Mensch,<br>Tausendsassa (a Matz bist scho!) |
| <b>mau</b> ( <i>Adj.</i> ) [m <u>au</u> ]                                    | <sup>1</sup> flau, mies (heut war s'Gschäft mau!)<br><sup>2</sup> erschöpft, schwächlich (heut bin i mau<br>beinand!)                                                                                                                                                                               |
| <b>Mäu</b> , das [M <u>ai]</u><br><b>Maul</b> , das [M <u>ai]</u>            | Mund  a Maul voll [àMaifoi] = ein Bissen, Happen (lass ma a Mäu voll probiern!)                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | jmdm. das Maul anhängen [àsMaiohengà] = frech herausgeben, motzen, nachmaulen                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| maulert (Adj.) [m <u>au</u> làd]                                                    | frech, schnippisch, vorlaut                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maulfaul (Adj.) [m <u>ai</u> fai]                                                   | ruhig, schweigsam, wortkarg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maurerklavier, das [Mauràglàwià]                                                    | Akkordeon, Schifferklavier, Ziehharmonika                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maurerlaiberl, das [M <u>au</u> ràloàwàl]<br>Maurerlaibl, das [M <u>au</u> ràloàwe] | längs eingeschnittene Roggenmehlsemmel                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mausdreck</b> , der [M <u>au</u> sdre:g]                                         | Mäusekot                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | aufgestellter Mausdreck [aufgschdäidà<br>Mausdre:g] = kleiner Wichtigtuer                                                                                                                                                                                                                    |
| mausdreckerltot (Adj.)<br>[mausdreggàldo <u>:</u> d/-d <u>ou</u> d]                 | mausetot                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mausen [m <u>au</u> sn]                                                             | <sup>1</sup> still und heimlich entwenden, klauen <sup>2</sup> bumsen,<br>Geschlechtsverkehr ausüben, "poppen"                                                                                                                                                                               |
| <b>Mäuserl</b> , das [M <u>ai</u> sàl]                                              | <sup>1</sup> Mäuschen <sup>2</sup> Musikantenknochen (empfindliche<br>Stelle amEllbogen)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>mäuserlstaad</b> (Adj.)<br>[maisàlschd <u>à:</u> d]                              | mäuschenstill                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mausfalln, die [Mausfåin]                                                           | Mäusefalle                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mausig (Adj.) [mause/mausig]                                                        | "uncool", langweilig, fad Vorschlag und<br>Definition - Gerhard aus Inzell                                                                                                                                                                                                                   |
| maustot (Adj.) [mausd <u>o:</u> d/-d <u>ou</u> d]                                   | mausetot                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max [M <u>à</u> x]                                                                  | <sup>1</sup> Kurzform von Maximilian <sup>2</sup> Herzkönig, höchste<br>Spielkarte beim Watten (Kartenspiel)                                                                                                                                                                                 |
| Maxi [M <u>à</u> xe]<br>Maxi [M <u>à</u> xl]                                        | Kurz-/Koseformen von Maximilian                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mechert [m <u>ä:</u> chàd]                                                          | (ich, du, er, sie, es) möchte, "würde gerne<br>mögen, wenn man () lassen täte"                                                                                                                                                                                                               |
| mecht [m <u>ä</u> chdd]                                                             | (ich, du, er, sie, es) möchte (mit Bestimmtheit)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mehlpapp</b> , der [M <u>äi</u> babb]                                            | <sup>1</sup> fade Speise ohne Würze und Geschmack<br><sup>2</sup> Kleber aus Mehl und Wasser                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mehlspeis</b> , die [M <u>äi</u> schbais]                                        | Fastenspeise, Mehlspeise                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mehra<br>mehrer [m <u>eà</u> rà]                                                    | Steigerungsform von viel = mehr ( <b>am mehrsten</b> [meàssdn] = am meisten)                                                                                                                                                                                                                 |
| Meigram, der [Maichram]                                                             | Majoran                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>mein</b> [m <u>äi]</u>                                                           | ¹mein, meine ²Ausruf zum Ausdruck von<br>Mitgefühl/Gefühl: Apathie (oh mei, jetz is's<br>scho wurscht) Erstaunen (mei, des hätt i<br>ned glaubt); Freude (mei, is des schee);<br>Enttäuschung (mei, oiss war umsonst);<br>Lob (mei, bist du a braver Bua)                                    |
| <b>meineidig</b> (Adj.)<br>[m <u>äi</u> naide/m <u>äi</u> naidig]                   | Verstärkung von Beleidigungen oder<br>Beschimpfungen: die Drecksau, die meineidige;<br>du Matz, du meineidige!                                                                                                                                                                               |
| Meißel, der [M <u>oà</u> sl]                                                        | Stahlwerkzeug (mit scharfer Schneide oder Spitze) zur Steinbearbeitung                                                                                                                                                                                                                       |
| meißeln [m <u>oà</u> sln]                                                           | mit dem Meißel bearbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meister</b> , der [M <u>oà</u> sdà]                                              | <sup>1</sup> Handwerkstitel <sup>2</sup> Chef ( <b>Moaster, kann i Urlaub habn?</b> )                                                                                                                                                                                                        |
| melchen [m <u>äi</u> chà]                                                           | melken                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mensch, das [Mensch]                                                                | <sup>1</sup> Luder, liederliche Frau ( <b>am Sepp de Sei is aa so a Mensch</b> ) <sup>2</sup> andere Bezeichnung für Magd ( <b>den Dreck putzt as Mensch zamm</b> ) <sup>3</sup> Geliebte ( <b>Der hat a Mensch</b> )                                                                        |
| <b>Menscherkammer</b> , die<br>[M <u>e</u> ndschàkammà]                             | Schlafkammer weiblicher Dienstboten;<br>Mägdekammer                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| merci [m <u>eà</u> sse]                                                             | danke, dankeschön                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| merci [m <u>eà</u> sse]<br>meschant (Adj.) [mäsch <u>à</u> ndd]                     | danke, dankeschön<br>bissig, bösartig, niederträchtig                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| meschant (Adj.) [mäschàndd]                                                         | bissig, bösartig, niederträchtig                                                                                                                                                                                                                                                             |
| meschant (Adj.) [mäschàndd] Mesner, der [Mesnà]                                     | bissig, bösartig, niederträchtig  Kirchendiener, Küster  Gottesdienst, Messe ( <b>Geh zum Pfarrer und schaff a Mess o</b> ) Messe, Ausstellung ( <b>da</b>                                                                                                                                   |
| meschant (Adj.) [mäschàndd]  Mesner, der [Mesnà]  Messe, die [Mess]                 | bissig, bösartig, niederträchtig  Kirchendiener, Küster <sup>1</sup> Gottesdienst, Messe ( <b>Geh zum Pfarrer und schaff a Mess o</b> ) <sup>2</sup> Messe, Ausstellung ( <b>da vorn is der Wegweiser "Zur Messe"</b> ) <sup>1</sup> nächtlicher Weihnachtsgottesdienst <sup>2</sup> Getöse, |

| <b>Metzen</b> , der [M <u>ä</u> zzn]                                                                                                                                                                                        | <sup>1</sup> altes Getreidemaß <sup>2</sup> Hopfenzupferkorb - diente<br>zugleich als Maßeinheit für die geleistete Arbeit<br>der Erntehelfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metzger, der [Mezzgà]                                                                                                                                                                                                       | Fleischer, Schlachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mich [Mi:ch]                                                                                                                                                                                                                | Kurzform von Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michaeli [Michae:le]                                                                                                                                                                                                        | Fest des hlg. Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Micherl [Mi:chàl]                                                                                                                                                                                                           | Koseform von Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michl [Mi:che/Michl]                                                                                                                                                                                                        | Kurzform von Michael (Michl mit der Sichel schneidt an Hennadreck ab [å:] und bringt nix rab [rå:].)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Migga</b> , der [M <u>igg</u> à]                                                                                                                                                                                         | Mittwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Milch</b> , die [M <u>äi</u> ch/M <u>ui</u> ch]                                                                                                                                                                          | Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Milchkanne</b> , die<br>[M <u>äi</u> chkannà/M <u>ui</u> chkannà]                                                                                                                                                        | Milchkanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Militari, das [Miledà:re]                                                                                                                                                                                                   | Militär, Militärdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Milli, die [Mille]                                                                                                                                                                                                          | Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Millibitschen, die [Millebiddschn]                                                                                                                                                                                          | Gefäß zum Milchholen, Milchkanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Millipantscher, der<br>[Millebandschà]                                                                                                                                                                                      | Milchpantscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Millischeckel, das [Millescheggl]                                                                                                                                                                                           | Löwenzahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Millisuppen, die [Millesubbm]                                                                                                                                                                                               | <sup>1</sup> Milchsuppe <sup>2</sup> Kaffee mit zuviel Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minga [Mingà/Minkà]                                                                                                                                                                                                         | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| miserablig (Adj.) [misàrà:blig                                                                                                                                                                                              | <sup>1</sup> elend, schlecht (heut bin i miserablig<br>beinand) <sup>2</sup> durchtrieben, unverschämt ( <b>der</b><br><b>hat mi bschissn, der Hund, der</b><br><b>misrablige!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mist- [Missd]                                                                                                                                                                                                               | abwertendes, herabsetzendes Präfixoid<br>(Mistauto, Mistwetter); bei Schimpfwörtern<br>verstärkende Wirkung (Mistfink, Mistgurgel,<br>Mistpritschen, Misthund, Mistviech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mistamsel, die [Missdamsl]                                                                                                                                                                                                  | durchtriebenes, faffiniertes Frauenzimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mistig (Adj.) [m <u>i</u> ssdig]                                                                                                                                                                                            | ¹miserabel, schlecht (a mistigs<br>Fernsehprogramm.) ²verflucht (der Hund,<br>der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mistig (Adj.) [missdig]  Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]                                                                                                                                                                    | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl] mitnand [midnand]                                                                                                                                                                           | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl] mitnand [midnand]                                                                                                                                                                           | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl] mitnand [midnand] mitnander [midnanda]                                                                                                                                                      | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl] mitnand [midnand] mitnander [midnandà] mitgehen [midge:]                                                                                                                                    | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]                                                                                                            | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!) <sup>1</sup> Mannschaftsführer beim Eisstockschießen <sup>2</sup> Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]  Moar, der [Moàr]                                                                                          | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!) <sup>1</sup> Mannschaftsführer beim Eisstockschießen <sup>2</sup> Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]  Moar, der [Moàr]  Moarschaft, die [Moàrschaffd]                                                           | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern <sup>1</sup> gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) <sup>2</sup> allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!) <sup>1</sup> Mannschaftsführer beim Eisstockschießen <sup>2</sup> Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.)  Mannschaft beim Eisstockschießen <sup>1</sup> beabsichtigen, planen, wollen (was möchst [mäxd] macha, wenn di dei Chef nausschmeißt?) <sup>2</sup> begehren, haben wollen                                                                                                                                           |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]  Moar, der [Moàr]  Moarschaft, die [Moàrschaffd]  möcht [mächdd] (                                         | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern  ¹gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) ²allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!)  ¹Mannschaftsführer beim Eisstockschießen ²Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.)  Mannschaft beim Eisstockschießen  ¹beabsichtigen, planen, wollen (was möchst [mäxd] macha, wenn di dei Chef nausschmeißt?) ²begehren, haben wollen (möchst [mäxd] a Bier?)  ¹lieben, gern haben (i mag [måg] di) ²statt des Partizip Perfekt steht im Bairischen der Infinitiv (mei Mutter hat mi nie mögen                                                       |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]  Moar, der [Moàr]  Moarschaft, die [Moàrschaffd]  möcht [mächdd] (  mögen [meng]                           | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern  ¹gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) ²allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!)  ¹Mannschaftsführer beim Eisstockschießen ²Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.)  Mannschaft beim Eisstockschießen  ¹beabsichtigen, planen, wollen (was möchst [mäxd] macha, wenn di dei Chef nausschmeißt?) ²begehren, haben wollen (möchst [mäxd] a Bier?)  ¹lieben, gern haben (i mag [måg] di) ²statt des Partizip Perfekt steht im Bairischen der Infinitiv (mei Mutter hat mi nie mögen [meng]!)                                              |
| Mistkratzerl, das [Missgrazzàl]  mitnand [midnand] mitnander [midnandà]  mitgehen [midge:]  mitnehmen [midnemmà]  Moar, der [Moàr]  Moarschaft, die [Moàrschaffd]  möcht [mächdd] (  mögen [meng]  Moidl, das [Måidl/Måi:l] | Fernsehprogramm.) <sup>2</sup> verflucht (der Hund, der mistige, hat mei Auto zammgfahrn!)  Henne, Huhn (kratzt/scharrt auf dem Mist nach Futter) Vorschlag aus Niederbayern  ¹gemeinsam, miteinander, zusammen (mir warn mitnand auf Kur) ²allesamt (die können mich alle mitnand kreuzweis)  mitkommen  etw. mitgehen lassen [midge: lassn] = fremdes Eigentum heimlich entwenden (wo hast'n dös mitgeh lassn?)  etwas für jmdn. besorgen, kaufen, mitbringen (nimm ma drei Brezen für d'Brotzeit mit!)  ¹Mannschaftsführer beim Eisstockschießen ²Bester, Tüchtigster ("Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.)  Mannschaft beim Eisstockschießen  ¹beabsichtigen, planen, wollen (was möchst [mäxd] macha, wenn di dei Chef nausschmeißt?) ²begehren, haben wollen (möchst [mäxd] a Bier?)  ¹lieben, gern haben (i mag [måg] di) ²statt des Partizip Perfekt steht im Bairischen der Infinitiv (mei Mutter hat mi nie mögen [meng]!)  Mädchen  ¹das Weiche im Brot ²langweiliges, |

|                                                         | Sie an die Buchhaltung)                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moos</b> , das [Mo:s]                                | <sup>1</sup> Moor, z.B. das Altbayerische Donaumoos<br>zwischen Ingolstadt, Neuburg an der Donau<br>und Pöttmes <sup>2</sup> Geld ( <b>i brauch a Moos</b> )                                                                                  |
| <b>Moosbummerl</b> , der [Mo:sbummàl]                   | dummer, sturer Mensch (= <b>Moosbüffel</b> [Mo:sbiffe])                                                                                                                                                                                       |
| mooseln [mo:sln]                                        | nach moorigem Wasser riechen oder schmecken (der Karpfen mooselt gscheit)                                                                                                                                                                     |
| moosig (Adj.) [mo:sig]                                  | <sup>1</sup> mit Moos bewachsen, moosbedeckt <sup>2</sup> morastig, sumpfig                                                                                                                                                                   |
| mords [m <u>oà</u> zz/m <u>o</u> rrz]                   | <sup>1</sup> (verstärkend in Wortbildungen mit Adjektiven)<br>mordsdumm, mordslaut, mordskalt<br><sup>2</sup> (verstärkendes Präfixoid in Wortbildungen mit<br>Substantiven) Mordsangst, Mordsarbeit,<br>Mordsaufwand, Mordsrausch, Mordsweib |
| Mordstrumm<br>[m <u>oà</u> zzdrumm/m <u>o</u> rrzdrumm] | gewaltig, riesig; ein riesengroßes Exemplar od.<br>Stück von etwas (a mordstrumm Fotzn; ein<br>Mordstrumm Hirsch)                                                                                                                             |
| mosern [m <u>o:</u> sàn]                                | granteln, nörgeln                                                                                                                                                                                                                             |
| Most [Mossd]: wissen, wo der Bartl den Most holt        | sich auskennen, bestens Bescheid wissen                                                                                                                                                                                                       |
| motzert (Adj.) [mozzàd]                                 | motzend; nörgelnd schimpfend                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mucken</b> , die [Muggn]                             | Stechmücke                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muckenbeutel, der [Muggnbaidl]                          | Hodensack einer männlichen Mücke ;-)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>müd</b> (Adj.) [m <u>ià</u> d]                       | müde                                                                                                                                                                                                                                          |
| muffeln [muffen]                                        | miefen, modrig riechen, müffeln                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Muhacki</b> , <i>der</i> [M <u>u:</u> hàg]l          | grober, ungehobelter Kerl                                                                                                                                                                                                                     |
| mumpfert (Adj.) [mumbfàd]                               | faul, träge                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Murkser</b> , <i>der</i> [M <u>uà</u> xà]            | Pfuscher                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mus</b> , das [Muàs]                                 | Brei, Kompott                                                                                                                                                                                                                                 |
| Musch, die [Musch]                                      | salopp für Vagina                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Musi</b> , die [M <u>u:</u> se]                      | <sup>1</sup> Musik (dös is a Musi wia in da Stadt) <sup>2</sup> Tanzkapelle, Unterhaltungskapelle (im Zelt hat a guade Musi gspielt)                                                                                                          |
| <b>müssen</b> [m <u>ià</u> ssn]                         | einem Zwang unterliegen                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mutter</b> , die [M <u>uà</u> ddà/M <u>uà:</u> dà]   | Mama                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutterkalbl, das<br>[Muàddàkaiwe/Muà:dàkaiwe]           | unselbständiges, am Rockzipfel der Mutter<br>hängendes Kind (oft frech und verzogen)                                                                                                                                                          |

# Buchstabe N

| <b>na</b> [n <u>a</u> ]                                               | <sup>1</sup> dann, daraufhin, nachher (wo geh ma iatz<br>na hi?) <sup>2</sup> denn, tatsächlich (hod des na<br>gstimmt?)                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>naa</b> [n <u>à</u> :]                                             | nein (naa, iatz mog i ned)                                                                                                                              |
| Naachad, die [Nà:chàd]                                                | Nähe (kimm ma du bloß ned in d'Naachad, sonst daschlog i di)                                                                                            |
| <b>nab</b> (Adv.) [n <u>å:</u> ] (no)                                 | hinab, hinunter (u.a. gebräuchlich in der Region<br>Ingolstadt: <b>geh in Keller nab und hol a Bier</b><br><b>rauf!</b> )                               |
| nacheinand<br>nacheinander<br>(Adv.) [n <u>å</u> chànand(à)]          | nacheinander (i kann euch nur nacheinand drannehmen!)                                                                                                   |
| nachert (Adv.) [n <u>a:</u> chàd]<br>nachher (Adv.) [n <u>a:</u> chà] | danach, dann (wos dean ma nachad?),<br>hernach (zerst glaubst allweil ned, was ma<br>dir sagt und nachert schaugst recht<br>deppert)                    |
| nachgehen [n <u>å:</u> chge:]:<br>etwas geht jmdm. nach               | man kann etwas nicht vergessen; man kommt<br>über etwas nicht hinweg (dass ihr Bub<br>verunglückt ist, geht ihr immer noch<br>nach)                     |
| nachgeraten<br>[n <u>å:</u> chgrå:dn/n <u>å:</u> chgrå:n]             | in Aussehen oder Wesen (u.U. beides) einem<br>Vorfahren ähneln; nachschlagen ( <b>der Bua is</b><br><b>seim Vater nachgraten</b> [n <u>å:</u> chgrå:n]) |
| nachhin (Adv.) [n <u>å:</u> che]                                      | hinterdrein, hinterher (des kimmt davo, wenn ma an jedn Rock nacherennt)                                                                                |

|                                                                                | immer das letzte Wort haben; frech, trotzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nachmaulen [n <u>å:</u> chmauln]                                               | nachäffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nachmittag</b> , der [Namedå:g]                                             | Zeit zwischen Mittag und Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nachschauen [n <u>å:</u> chschaung]                                            | nachsehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachspeis, die [N <u>å:</u> chschbais]                                         | Nachtisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nacht, die [N <u>å</u> chd]:<br>auf die Nacht [aufdn <u>å</u> chd              | abends, am Abend (i kimm erst auf d Nacht wieder hoam)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | bei der Nacht = nachts, in der Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | so blöd, hässlich, wie die Nacht finster = extrem blöd, hässlich                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nachtarocken [n <u>å:</u> chtaroggn]                                           | eine eigentlich bereits erledigte Angelegenheit<br>wieder aufgreifen (meistens, um dann weiter zu<br>sticheln oder streiten)                                                                                                                                                                                                                   |
| nachtein [n <u>à</u> chddin]                                                   | dämmrig werden, Nacht werden (nach der Zeitumstellung im Herbst nachtelts scho um fünfe.)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachtessen, das [N <u>å</u> chdessn]                                           | Abendessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nachthaferl</b> , das [N <mark>å</mark> chdhàfàl                            | Nachttopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachtkastl, das [N <u>å</u> chkàssdl]                                          | Nachtkästchen, Nachttisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nachtragert (Adj.) [nå:chdrå:gàd]                                              | nachtragend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nackeln [n <u>à</u> ggln]                                                      | ¹locker sein, wackeln (der Zahn nackelt.) ²beben, zittern vor Angst oder Kälte (frierts di a so? Du nackelst ja!) ³rütteln (hab i so lang am Hoftürl gnackelt, bis mi oaner ghört hat.) ⁴etwas so lange drehen oder hinund herbewegen, bis es locker ist (ham ma so lang an dem Pflock gnackelt, bis ma n rausziagn ham kenna.)                |
| Nackerbätzi, das [Naggàbäzze]                                                  | Nackedei, nacktes kleines Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nackerfrosch, der<br>[Naggàfro:sch]<br>Nackerfroscherl, das<br>[Naggàfroschàl] | Nackedei, nacktes kleines Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nackert (Adj.) [naggàd]                                                        | <sup>1</sup> nackt, unbekleidet <sup>2</sup> kahl, schmucklos (a so a nackerte Fassaden schaut nach nix aus!)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nackerte</b> , <i>die</i> [N <u>a</u> ggàde]                                | <sup>1</sup> Wurstsorte ohne Haut, die der Weißwurst zum Verwechseln "gleichschaut". <sup>2</sup> "15:0-Sieg" beim Watten (ham ma eich scho wieder a Nackerde naufghaut) <sup>3</sup> "Nackerte" san a Koatn, de si beim Mischn umdrahn (zumindest beim Schafkopfn) Vorschlag und Original-Definition zu <sup>3</sup> von Benedikt aus München |
| nadeln [n <u>å:</u> dln]                                                       | nähen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nafetzen [na:fezzn]                                                            | dösen, leicht schlafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nahderin, die [Nà:dàrin]                                                       | Näherin (d'Nahderin machts kürzer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · ·                                                                    | koitieren (zerst warns beim Tanzen, dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nageln [n <u>å:</u> gln]                                                       | hat er s gnagelt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nagelwurz, die [N <u>å:</u> glwuàzz]                                           | weicher, vom Nagelwulst bedeckter Teil des<br>Nagels                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nagerl, das [N <u>à:</u> chàl/N <u>à:</u> gàl]                                 | Gewürznelke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nam,</b> der [N <u>a</u> mm]<br><b>Nama</b> , der [N <u>a:</u> mà]          | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nameln [nàmmen]                                                                | jmdn. mit Schimpf- oder Spottnamen belegen (Fettwanst hams mi jeden Tag gnamelt)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nannerl</b> [N <u>à</u> nnal]                                               | Koseform von Johanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Narr, der [N <u>a</u> rr]:<br>jmdn. fürn Narren halten                         | jmdn. irreführen, täuschen, veralbern; jmdn.<br>zum Narren halten                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Narrenhaus, das [Narrnhaus]                                                    | Irrenanstalt, Irrenhaus, psychiatrische Klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>narrert</b> <i>(Adj.)</i> [n <u>a</u> rràd]                                 | ¹verrückt (z'Haar draußt san de<br>Narrerten) ²lustig, närrisch ³wütend, zornig<br>(wennst no amoi an Sechser in Religion<br>hoambringst, machst me narrad)                                                                                                                                                                                    |
| <b>narrisch</b> <i>(Adj.)</i> [n <u>à</u> risch]                               | <sup>1</sup> unvernünftig, verrückt ( <b>bist du narrisch, so a teuers Auto?</b> ) <sup>2</sup> faschingsmäßig, karnevalistisch <sup>3</sup> gierig, versessen auf etwas ( <b>der is weibernarrisch!</b> ) <sup>4</sup> geisteskrank, irr <sup>5</sup> wütend, zornig                                                                          |
| narrisch (Adv.) [nàrrisch]                                                     | äußerst, sehr (d Autos san narrisch teuer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · / L = - 1                                                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| _                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nasch (Adj.) [nàsch]                                                                                                           | närrisch, verrückt (i.d. Oberpfalz gebräuchlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nasenbeni, der [N <u>å:</u> snbe:ne]                                                                                           | Mensch mit stattlicher Nase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nasenrammel, der [N <u>å:</u> snràmme]                                                                                         | Popel; Stück verkrusteter Nasenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nasenspitzel, das [N <u>å:</u> snschbizzl]                                                                                     | Nasenspitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nasentröpferl, das [N <u>å:</u> sndrepfàl]                                                                                     | an der Nasenspitze hängender Tropfen klares<br>Nasensekret; Nasentröpfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nasenwuckerl, das [N <u>å:</u> snwuggàl]                                                                                       | Popel; Stück verkrusteter Nasenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nasenwuzi</b> , <i>der</i> [N <u>å:</u> snwu:ze]                                                                            | Popel; Stück verkrusteter Nasenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nasenzwicker</b> , der [N <u>å:</u> snzwiggà]                                                                               | Ahornsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nasenzwickerbaum</b> , der<br>[N <u>å:</u> snzwiggàbà:m]                                                                    | Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nasert (Adj.) [n <u>å</u> sàd]                                                                                                 | mit einer großen Nase ausgestattet<br>(hacklnasert, hochnasert, spitznasert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| naslang (Adv) [n <u>å:</u> slang] :<br>alle naslang                                                                            | sich in kurzen zeitlichen Abständen<br>wiederholend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nassel, die [Nassl]                                                                                                            | Assel, Kellerassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nasseln [nàssln                                                                                                                | ¹leicht regnen, nieseln (heid nasslts wieder den ganzn Tag a so dahi) ²nässen (Wunde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nass neingehen [nå:s näige:]                                                                                                   | in Bedrängnis (aller Art) geraten ( <b>wennst die Arbat kriagst, kanns da ned nass neigeh</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nast, der [N <u>a</u> ssd]                                                                                                     | Ast (ausnasten = ausästen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| natzen [nazzn]                                                                                                                 | dösen, leicht schlafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nauf (Adv.) [n <u>au</u> f]                                                                                                    | hinauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| naufschießen [n <u>au</u> fschiàssn]                                                                                           | jemanden mit Worten treffen, verletzen (zum<br>Schluss hob i eahm no a Gscheite<br>naufgschossn!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| naus (Adv.) [naus]                                                                                                             | hinaus (schaugts, dass's nauskemmts, Bagage!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nausgehen [nausge:]                                                                                                            | <sup>1</sup> hinausgehen <sup>2</sup> ausgehen, enden (wia isn des<br>Spui nausganga?) <sup>3</sup> gelingen (wurscht, was<br>der duad, dem geht oiss naus.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| naushauen [n <u>au</u> shaun]                                                                                                  | <sup>1</sup> jmdn. entlassen, ausweisen ( <b>nach dem Spiel hams eahnan Trainer nausghaut</b> ) <sup>2</sup> vergeuden, verschwenden (Geld, Reserven, Vorräte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nauspulvern [n <u>au</u> sbuivàn]                                                                                              | Geld verprassen (as Geld nauspulvern, des konnst!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nausreden, sich<br>[n <u>au</u> sre:dn/n <u>au</u> sre:n]                                                                      | Ausflüchte, Ausreden gebrauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| naussehen, sich [n <u>au</u> ßäng]                                                                                             | positive/negative Aussichten haben (s'Haus is abzahlt, iatz sehgn ma uns wieder naus! - I siehg mi nimmer naus vor lauter Schulden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nausstampern [n <u>au</u> schdàmmbbàn]                                                                                         | hinauswerfen, verjagen, vertreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nauszahlen [n <u>au</u> szåin]                                                                                                 | einen finanziellen Anspruch (z.B. Abfindung,<br>Erbe) ausbezahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>nauszu</b> (Adv.) [n <u>au</u> szuà]                                                                                        | hinaus nach, in Richtung ( <b>nauszua nach Egling</b> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naz [N <u>à:</u> z]<br>Nazi [N <u>à:</u> ze]                                                                                   | Kurz-/Koseform von Ignatius/Ignaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neamad [n <u>eà</u> màd]<br>neamads [n <u>eà</u> màds]<br>neamd [n <u>eà</u> mmd]                                              | In a contract the contract of |
| incama [n <u>ca</u> mmu]                                                                                                       | keiner, niemand ("Heid kimmt ma neamd<br>mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame<br>gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nebelreißen, das [Nä:weraissn]                                                                                                 | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame<br>gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)  Eine besondere Wetterlage: das Aufreißen von<br>Nebelfetzen und tief hängenden Wolken ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nebelreißen, das [Nä:weraissn] nebennaus [ne:mnaus]:                                                                           | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame<br>gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)  Eine besondere Wetterlage: das Aufreißen von<br>Nebelfetzen und tief hängenden Wolken ist<br>begleitet von feinstem Regen (kein Nieselregen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nebelreißen, das [Nä:weraissn]  nebennaus [ne:mnaus]: nebennaus gehen [ge:] ned [ne:d]                                         | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame<br>gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)  Eine besondere Wetterlage: das Aufreißen von<br>Nebelfetzen und tief hängenden Wolken ist<br>begleitet von feinstem Regen (kein Nieselregen)<br>fremdgehen, untreu werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nebelreißen, das [Nä:weraissn]  nebennaus [ne:mnaus]: nebennaus gehen [ge:] ned [ne:d] neda [ne:dà]                            | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)  Eine besondere Wetterlage: das Aufreißen von Nebelfetzen und tief hängenden Wolken ist begleitet von feinstem Regen (kein Nieselregen)  fremdgehen, untreu werden  nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nebelreißen, das [Nä:weraissn]  nebennaus [ne:mnaus]: nebennaus gehen [ge:] ned [ne:d] neda [ne:dà] Negerkuss, der [Nä:gàkuss] | mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame gsagt, wia's Feierabnd macha woit.)  Eine besondere Wetterlage: das Aufreißen von Nebelfetzen und tief hängenden Wolken ist begleitet von feinstem Regen (kein Nieselregen)  fremdgehen, untreu werden  nicht  Mohrenkopf  abfällig für: Jazz, lateinamerikanische, afrikanische Rhythmen; oft auch für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>nichts zu neiden sein</b><br>[nix zn <u>ai</u> n säi]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beneiden sein (d Huabarin is aa nix z'neidn<br>mit ihrm krankn Mo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neidhammel</b> , der [N <u>ai</u> dhàmme]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neidischer Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Neigerl</b> , das [N <u>oà</u> gàl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neige, die; Rest des Inhalts eines Gefäßes,<br>Getränkerest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nein (Adv.) [n <u>äi]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hinein (geh nei und bsetz an Platz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| neinbatzen [n <u>äi</u> bàzzn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hineinzwängen (in die Hosn muaß i mi mit<br>Gwalt neibatzn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| neinessen [n <u>äi</u> essn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gierig, wahllos essen; in sich hineinstopfen<br>(iatz isst wieder so lang durcheinand nei<br>bis d speibst!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| neingehen [n <u>äi</u> ge:]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sup>1</sup> hineingehen, betreten <sup>2</sup> hineinpassen, Platz<br>haben ( <b>mehr wie 200 Leut gengan net in</b><br><b>den Saal nei</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Neingeschmeckte</b> , der<br>[N <u>äig</u> schmeggdà]<br>(Hineingeschmeckte, der)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>1</sup> Zugezogener, (unerwünschter)<br>Neuzugang <sup>2</sup> Dilettant, unqualifizierte Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>neinhauen</b> [n <u>äi</u> haun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>1</sup> jmdm. eine Ohrfeige verpassen, eine<br>runterhauen ( <b>i hau dir glei a paar nei!</b> )<br><sup>2</sup> hinfallen, stürzen ( <b>da hat s mi in Dreck<br/>neighaut.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>neinlassen</b> , jmdn. [n <u>äi</u> lassn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jmdn. drangsalieren, schikanieren (bei der<br>Bundeswehr ham s uns oft gscheit<br>neilassn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>neinreden</b> [n <u>äi</u> redn/n <u>äi</u> re:n]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>1</sup> dreinreden, sich einmischen <sup>2</sup> auf jmdn.<br>einreden ( <b>in oaner Tour redst in den Buam</b><br><b>nei, es hilft doch nix!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| neinschmecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hineinriechen, hineinschnuppern (in etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [n <u>äi</u> schmeggà]<br><i>(hineinschmecken)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>hineinschmecken</b> = nur am Rande,<br>unverbindlich an etwas teilnehmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| neintappen [n <u>äi</u> dabbm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in eine Falle hineintappen, auf jmdn/etwas<br>hereinfallen ( <b>da bin i sauber neitappt</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| neintauchen: jmdn. neintauchen<br>[n <u>äi</u> dauchà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jmdn. in Schwierigkeiten bringen (da hast mi sauber neitaucht, du Dreckhammel!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| neintun [n <u>äi</u> doà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beimengen, dazutun (was hast denn da<br>neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neintun [n <u>äi</u> doà]<br>neubacken (Adj.) [n <u>ai</u> ba:chà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beimengen, dazutun (was hast denn da<br>neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)<br>frisch gebacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beimengen, dazutun (was hast denn da<br>neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | beimengen, dazutun (was hast denn da<br>neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)<br>frisch gebacken<br>etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu<br>klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering<br>(die Schuah san zgroß, da fehlts um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                       | beimengen, dazutun (was hast denn da<br>neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)<br>frisch gebacken<br>etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu<br>klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering<br>(die Schuah san zgroß, da fehlts um die<br>ganz' Neuhauser Strass)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile]                                                                                                                                                                                                                                                               | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings] neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà]                                                                                                                                                                                | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià]                                                                                                                                                              | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà]  nia (Adv.) [nià]  niad [niàd]                                                                                                                                                | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailngs] neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]                                                                                                                                   | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà]  nia (Adv.) [nià]  niad [niàd]                                                                                                                                                | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà]  nia (Adv.) [nià]  niad [niàd]  nia ned [niàned]  Nick [Nigg]                                                                                                                 | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] Nickl [Niggl]                                                                                                      | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] Nick [Nigg] nieder (Adj.) [ni:dà]  niederhocken, sich [ni:dàhoggà]                                                 | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!) sich schlafen legen; hinlegen (hab i mi aufs                                                                                                                                                                                                                                                            |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailnings] neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] Nickl [Niggl] nieder (Adj.) [ni:dà]                                                                                | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] Nick [Nigg] nieder (Adj.) [ni:dà]  niederhocken, sich [ni:dàhoggà]                                                 | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!) sich schlafen legen; hinlegen (hab i mi aufs Kanapee niederglegt.) da legst di nieder (und stehst nimmer                                                                                                                                                                                                |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] NickI [Niggl] nieder (Adj.) [ni:dà] niederhocken, sich [ni:dàhoggà]                                                | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!) sich schlafen legen; hinlegen (hab i mi aufs Kanapee niederglegt.) da legst di nieder (und stehst nimmer auf) = Ausruf des Erstaunens                                                                                                                                                                   |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] NickI [Niggl] nieder (Adj.) [ni:dà] niederhocken, sich [ni:dàhoggà]  niedersitzen, sich [ni:dàsezzn]               | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?) frisch gebacken etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass) kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino) kürzlich, vor kurzem brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune) nie nicht (hör auf, des duad ma niad) niemals nicht, auf gar keinen Fall Kurz-/Koseform von Nikolaus niedrig sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!) sich schlafen legen; hinlegen (hab i mi aufs Kanapee niederglegt.) da legst di nieder (und stehst nimmer auf) = Ausruf des Erstaunens sich setzen, hinsetzen niesen (wenn jemand niest, wünscht man ihm                                                                                                 |
| neubacken (Adj.) [naiba:chà]  Neuhauser Strass [Naihausàschdrass]: da fehlt es um die ganze Neuhauser Straße  neulich (Adv.) [naile] neulings (Adv.) [nailings]  neumodisch (Adj.) [naimodisch]  Neuner, der [Näinà] nia (Adv.) [nià] niad [niàd] nia ned [niàned]  Nick [Nigg] Nick [Nigg] nieder (Adj.) [ni:dà] niederhocken, sich [ni:dàhoggà]  niedersitzen, sich [ni:dàsezzn] nießen [niàssn] | beimengen, dazutun (was hast denn da neidoa, dass's gar so gräuslich schmeckt?)  frisch gebacken  etwas passt nicht richtig (zu groß oder zu klein); ein Abstand ist zu weit oder zu gering (die Schuah san zgroß, da fehlts um die ganz' Neuhauser Strass)  kürzlich, vor kurzem (neili war ma im Kino)  kürzlich, vor kurzem  brandaktuell (Technik), modern (des neumodische Glump)  ¹die Neun (Zahl/Ziffer) ²Volltreffer beim Kegeln (alle Neune)  nie  nicht (hör auf, des duad ma niad)  niemals nicht, auf gar keinen Fall  Kurz-/Koseform von Nikolaus  niedrig  sich setzen, hinsetzen (hock di nieder, sei ned zwider!)  sich schlafen legen; hinlegen (hab i mi aufs Kanapee niederglegt.)  da legst di nieder (und stehst nimmer auf) = Ausruf des Erstaunens  sich setzen, hinsetzen  niesen (wenn jemand niest, wünscht man ihm in Bayern: helf dir Gott [häifdàGod])  ¹Niete, Metallbolzen ²Versager; unfähiger |

| Nikolo, der [Nigglo]                                                                | Nikolaus                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nimmer (Adv.) [nimmà]                                                               | nicht mehr, nie mehr                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ninderst (Adv.) [nindàschd]                                                         | nirgends                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nischel, der [Nischl]                                                               | Kopf, Schädel                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nix (Pron.) [nix]                                                                   | nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nixig (Adj.) [n <u>i</u> xig]                                                       | minderwertig, nichtig, nichtsnutzig ( <b>du Hund, du nixiger</b> )                                                                                                                                                                                                                         |
| nixn [nixn]                                                                         | nichts (doppelte Verneinung: nix net)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nixnutz, der [Nixnuzz]                                                              | nichtsnutziger Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>no</b> (Adv.) [n <u>o</u> ]                                                      | <sup>1</sup> noch (magst no a Halbe?) <sup>2</sup> nur (dua no so zua, dann werst as scho sehgn)                                                                                                                                                                                           |
| <b>no</b> (Adv.) [n <u>å:]</u> (nab)                                                | hinab, hinunter (gebräuchlich u.a. im<br>Großraum Ingolstadt - geh in Keller no und<br>hol Kadoffen rauf)                                                                                                                                                                                  |
| noblig (Adj.) [no:blig]                                                             | freigebig, großzügig, nobel                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nochmal [nomåi]                                                                     | noch einmal, nochmals                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nocken, die [Noggn]                                                                 | dümmliche, eingebildete, launische Frau ( <b>fade Nocken</b> )                                                                                                                                                                                                                             |
| Nockerl, das [Noggàl]                                                               | <sup>1</sup> längliches Teigklößchen als Suppeneinlage<br>(Grießnockerl, Lebernockerl) <sup>2</sup> Salzburger<br>Nockerl (Eierschaumspeise)                                                                                                                                               |
| <b>no ja</b> [noj <u>a]</u>                                                         | na ja, nun ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| not (Adj.) [n <u>o:</u> d/n <u>ou</u> d]                                            | dringend erforderlich, nötig, notwendig (es<br>daad not, dass ma an Garten giassn;a<br>gscheits Essen wär jetzt not)                                                                                                                                                                       |
| Notari, der [Nodd <u>à:</u> re]                                                     | Notar (auf gehts zum Notari)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| notig (Adj.) [n <u>ou</u> dig]                                                      | ¹arm, armselig, dürftig, elend (des san notige<br>Leut, dene leidts ned amal a Auto.) ²geizig<br>(der notige Hund zahlt dir koa Halbe<br>Bier)                                                                                                                                             |
| Notnickl, der [Noudnigl]                                                            | <sup>1</sup> armer Schlucker <sup>2</sup> Geizhals, Geizkragen                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Notscherl</b> , das [N <u>o:</u> dschàl]                                         | <sup>1</sup> mühsam zusammengespartes Geld,<br>Notgroschen (mit unsere paar Notscherl könn<br>ma uns koan Umbau leisten.) <sup>2</sup> geringes Gehalt,<br>niedriger Verdienst ( <b>mit dene paar</b><br><b>Notscherl, die i verdien, konn i mir koa</b><br><b>größers Auto leisten</b> .) |
| notwendig<br>[nodwendig/noudwendig]:<br>es notwendig haben                          | sich wichtig machen; wichtigtuerisch auftreten (mei, der hats wieder notwendig heut)                                                                                                                                                                                                       |
| no zu [noz <u>uà]</u>                                                               | nur zu, nur weiter so (dua no zua a so, na werst as scho sehgn!)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>nüber</b> (Adv.) [n <u>i:</u> wà/n <u>ü:</u> wà]                                 | hinüber                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nuckeln [nuggln]                                                                    | saugen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nudeldick (Adj.) [nu:dldigg]                                                        | dick, mollig, rundlich                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nudelwalgler, der [N <u>u:</u> dlwåiglà]<br>Nudelwalker, der [N <u>u:</u> dlwåiggà] | Nudelholz, Teigroller                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nuller</b> , der [N <u>u</u> llà]                                                | Null                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>num</b> (Adv.) [n <u>u</u> mm]                                                   | hinüber (geh amoi zum Wirt num und hoi a<br>Bier)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nummerer, der [Nummàrà]                                                             | Nummer, die (den Nummara konn ma se guad merkn.)                                                                                                                                                                                                                                           |
| nunter (Adv.) [n <u>u</u> nnddà]                                                    | hinunter, nach unten zu (vom Sprecher weg)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>nunterdrucken</b> [n <u>u</u> nnddàdruggà]                                       | viel essen, gierig in sich hineinschlingen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nunterschweiben<br>[n <u>u</u> nnddàschwoàm]                                        | hinunterspülen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nuss</b> , <i>die</i> [N <u>u</u> ss] (Plural: Nuss od.<br>Nussen)               | Nuss, Nüsse (heuer gibts vui Nussn)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nusshörnchen</b> , das [N <u>u</u> sseàndl]                                      | Nusshörnchen, Nusscroissant                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nussen [n <u>u</u> ssn]                                                             | <sup>1</sup> jemandem Kopfnüsse verpassen (unser<br>Lehrer selig hod uns immer gscheit gnusst.)<br><sup>2</sup> verhauen                                                                                                                                                                   |
| Nut, die [N <u>uà</u> d]                                                            | Ausfräsung; längliche Vertiefung in einem<br>Werkstück                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>o</b> [o:]                                                                                                                                                 | an (gib doch ned a so o = gib doch nicht so<br>an; um zwölfe kimmt as Brautpaar o =<br>um 12:00 Uhr kommt das Brautpaar an; des<br>Auto geht nimmer, do miaß ma oschiabn<br>= das Auto fährt nicht mehr, wir müssen<br>wohl anschieben)                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>oa</b> [o <u>à]</u>                                                                                                                                        | ¹ein, eine, einer (oa Bier macht da doch<br>nix = ein Bier verträgst du schon) ²einige<br>(draußen warten oa = draußen waren<br>einige Leute)                                                                                                                                                                                                                            |
| oaaugert (Adj.) [oàaugàd]                                                                                                                                     | einäugig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oacha, die [ <u>Oà</u> chà]                                                                                                                                   | Eiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oachan (Adj.) [oàchàn]                                                                                                                                        | aus Eichenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oache, die [ <u>Oà</u> che]                                                                                                                                   | <sup>1</sup> Eichel <sup>2</sup> Farbe beim Kartenspiel ( <b>da Oachesiebner is da Soacher</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oachkatzischwoaf, der<br>[ <u>Oà</u> chkàzzischwoàf]<br>(Eichkatzischwoaf)                                                                                    | Eichhörnchenschwanz (Standardfrage in "Bairisch-Tests")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oachl, die [ <u>Oà</u> chl]                                                                                                                                   | <sup>1</sup> Eichel <sup>2</sup> Farbe beim Kartenspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oafach (Adj.) [oàfach]                                                                                                                                        | einfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oahaxert (Adj.) [ <u>oà</u> hàxàd]                                                                                                                            | einbeinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oakad (Adj.) [ <u>oà</u> ggàd]                                                                                                                                | eiförmig, unförmig ( <b>des Radl lafft ganz oakad =</b> das Rad "eiert")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oalat (Adj.) [oàlàd]                                                                                                                                          | eiförmig, unförmig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oamoi (Adv.) [oàmåi]                                                                                                                                          | (nur) ein Mal (oamoi mechad i di<br>gscheitzum Rolltreppenfahrn einladn!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oana [ <u>oà</u> nà]<br>oane [ <u>oà</u> ne]<br>oans [ <u>oà</u> ns]                                                                                          | einer, eine, eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oanöd, die [Oànäid]                                                                                                                                           | Einöde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| oans [ <u>oà</u> ns]                                                                                                                                          | eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Oanser</b> , der [ <u>Oà</u> nsà]                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oar, das [ <u>Oà</u> r]                                                                                                                                       | Ei, Eier (iatz schlog i ma a paar Oar ei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oarat (Adj.) [ <u>oà</u> ràd]                                                                                                                                 | eiförmig, unförmig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oarbecka</b> , das [ <u>Oà</u> rbäggà]<br>(Eierpecken)                                                                                                     | Eierpecken (Alter Osterbrauch: zwei<br>Personen schlagen hart gekochte Eier<br>zusammen. Gewonnen hat derjenige, dessen<br>Ei unversehrt bleibt.)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oarscheibn</b> , das [ <u>Oà</u> rschaim]<br>( <i>Eierscheiben</i> )                                                                                       | Eierscheiben (alter bayrischer Osterbrauch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oaß, das [ <u>Oà</u> ss]                                                                                                                                      | Furunkel, Geschwür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oaschichtig [oàschichdig] (Adj.)<br>(einschichtig)                                                                                                            | <sup>1</sup> alleinstehend, ledig, verwitwet<br><sup>2</sup> zurückgezogen, einsam, eigenbrötlerisch                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oaschichtige, der/die<br>[Oàschichdige] (Einschichtige)                                                                                                       | Single weiblich/männlich (ledig/geschieden/verwitwet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oaseitert [oàsaiddàd] (Adj.)<br>(einseitert)                                                                                                                  | einseitig, schief, verzogen, verzerrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oasiedel</b> , der [ <u>Oà</u> si:dl]                                                                                                                      | Einsiedler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oasiedel, der [ <u>Oà</u> si:dl] Οaß, das [ <u>Oà</u> ss] (Είβ)                                                                                               | Einsiedler  Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oaß, das [ <u>Oà</u> ss] (Eiß)<br>oba                                                                                                                         | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch) herab, herunter (geh vo da Loater oba!) Achtung, Vorsicht                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oaß, das [ <u>Oà</u> ss] (Είβ)<br>oba                                                                                                                         | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oaß, das [ <u>Oà</u> ss] (Είβ) oba owa (Adv.) [ <u>å:</u> wà] (aba)                                                                                           | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)  Achtung, Vorsicht  Obacht geben [O:wachgem] = achtgeben, aufpassen, vorsichtig sein (gebts Obacht                                                                                                                                                  |
| Oaß, das [Oàss] (Eiß)  oba owa (Adv.) [å:wà] (aba)  Obacht, die [O:wachdd]                                                                                    | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)  Achtung, Vorsicht  Obacht geben [O:wachgem] = achtgeben, aufpassen, vorsichtig sein (gebts Obacht beim Hoamgeh!)                                                                                                                                   |
| Oaß, das [Oàss] (Eiß)  oba owa (Adv.) [å:wà] (aba)  Obacht, die [O:wachdd]  obacka [o:baggà] obahoib                                                          | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)  Achtung, Vorsicht  Obacht geben [O:wachgem] = achtgeben, aufpassen, vorsichtig sein (gebts Obacht beim Hoamgeh!)  anpacken, etwas in Angriff nehmen                                                                                                |
| Oaß, das [Oàss] (Eiß)  oba owa (Adv.) [å:wà] (aba)  Obacht, die [O:wachdd]  obacka [o:baggà] obahoib oberhoib (Adv.) [o:wàhåib] obandeln                      | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)  Achtung, Vorsicht  Obacht geben [O:wachgem] = achtgeben, aufpassen, vorsichtig sein (gebts Obacht beim Hoamgeh!)  anpacken, etwas in Angriff nehmen  höher als etwas gelegen, über etwas                                                           |
| Oaß, das [Oàss] (Eiß)  oba owa (Adv.) [å:wà] (aba)  Obacht, die [O:wachdd]  obacka [o:baggà]  obahoib oberhoib (Adv.) [o:wàhåib]  obandeln obandln [o:bàndln] | Furunkel, Geschwür (Da Meier kimmt ned in d Arbat, der hod an Oaß am Arsch)  herab, herunter (geh vo da Loater oba!)  Achtung, Vorsicht  Obacht geben [O:wachgem] = achtgeben, aufpassen, vorsichtig sein (gebts Obacht beim Hoamgeh!)  anpacken, etwas in Angriff nehmen  höher als etwas gelegen, über etwas  anbandeln, flirten  bayerische Käsespezialität (obatzt = |

| <b>Obern</b> , der [O:wàn]                                                                   | Boden, Heuboden                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obi                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| <b>owi</b> ( <i>Adv.</i> ) [ <u>å:</u> we] ( <i>abi</i> )                                    | abhin, hinunter                                                                                                                                            |
| <b>obleamen</b> [ <u>o:</u> bleàmen]<br>(anblümeln)                                          | zum Narren halten, verarschen                                                                                                                              |
| <b>Obstler</b> , der [Obbsdlà]                                                               | Obstbrand, Obstwasser                                                                                                                                      |
| <b>Ochsenauge</b> , das [ <u>O</u> xnaug]                                                    | Spiegelei                                                                                                                                                  |
| Ochsenfiesel, der [Oxnfi:sl]                                                                 | Ochsenziemer (Schlagstock/Schlagwaffe, die aus einem getrockneten Bullenpenis hergestellt wird)                                                            |
| Ochsenzeam, der [Oxnzeàm]                                                                    | Ochsenziemer                                                                                                                                               |
| Ochsenzwengzweng, der [Oxnzwengzweng]                                                        | Ochsenziemer                                                                                                                                               |
| <b>Ochserer</b> , der [ <u>O</u> xàrà]                                                       | <sup>1</sup> Ochsenknecht <sup>2</sup> Besitzer/Halter eines<br>Ochsengespanns (Fuhrunternehmer)                                                           |
| <b>Odel</b> , der [ <u>Å:</u> dl]                                                            | Gülle, Jauche, Mistbrühe                                                                                                                                   |
| <b>Odelfassel</b> , das [ <u>Å:</u> dlfàssl]                                                 | Güllefass, Jauchefass ( <b>Griaß di, du rinnaugerts Odlfass!!</b> - charmante Begrüßungsfloskel unter Freunden)                                            |
| Odelgrube, die [ <u>Å:</u> dlgruàm]                                                          | Jauchegrube ( <b>schmeißt die lange Loata</b><br><b>um und da Beni foit in d Odlgruam</b><br>Textpassage aus dem "Hintertupferbeni")                       |
| odeln [ <u>å:</u> dln]                                                                       | jauchen, düngen                                                                                                                                            |
| Odelpumpe, die [ <u>Å:</u> dlbumbbm]                                                         | Güllepumpe, Jauchepumpe (der hod gsuffa wia a Odlpumpn)                                                                                                    |
| Odelschapfen, die<br>[ <u>Å:</u> dlschabbfm]<br>Odelschapfer, der<br>[ <u>Å:</u> dlschabbfà] | Jaucheschöpfer                                                                                                                                             |
| odoa [oːdoà]                                                                                 | antun (dass d ma des odoa host, vagiß i da nia)                                                                                                            |
| odraht (Adj.) [ <u>å:</u> drà:d]<br>(abgedreht)                                              | durchtrieben, gewieft, gewitzt                                                                                                                             |
| odrenzen, sich [o:drennzn]<br>(antrenzen)                                                    | sich bekleckern                                                                                                                                            |
| odrickln [o:driggen/o:driggln]                                                               | antrocknen (der Bapp is odrigglt)                                                                                                                          |
| <b>off</b> (Adj.) [ <u>o</u> ff]                                                             | <sup>1</sup> offen ( <b>geh rei, s Türl is off</b> .) <sup>2</sup> geöffnet ( <b>hod da Wirt heid off?</b> )                                               |
| oft (Adv.) [offd]                                                                            | häufig, oftmalig (des ofte Waschen is ned guad, da werd Haut so dünn!)                                                                                     |
| oft einmal (Adv.) [offdàmåi]                                                                 | gelegentlich, hin und wieder                                                                                                                               |
| <b>öfters</b> (Adv.) [ <u>e</u> ffdàs]                                                       | mehrmals, öfter (des kimmt öfters vor, dass oana ned zahlt)                                                                                                |
| oglanga [o:glangà] (anglangen)                                                               | anfassen, berühren                                                                                                                                         |
| ogspitzt (Adj.) [o:gschbizzd]                                                                | angedudelt, angetrunken, beschwipst                                                                                                                        |
| <b>ogstocha</b> ( <i>Adj.</i> ) [ <u>o:</u> gschdochà]<br>( <i>angestochen</i> )             | angedudelt, angetrunken, beschwipst (lass n steh, der is scho wieder ogstocha)                                                                             |
| oha [ <u>å:</u> hà]<br>öha [ <u>ä:</u> hà] <i>(eha)</i>                                      | <sup>1</sup> Halt-Kommando für Zugtiere <sup>2</sup> Ausruf des<br>Erstaunens ( <b>oha, du bist aber a</b><br><b>gscheiter Bua!</b> )                      |
| ohaun [oːhaun] (anhauen)                                                                     | ¹sich stoßen (i hab mi an der Tür<br>anghaut) ²jmdn. anbetteln (die hat mi<br>scho wieder um a Geld anghaut)                                               |
| <b>oh mein</b> [å: m <u>äi]</u>                                                              | Seufzer, der sowohl Freude als auch Leid ausdrücken kann (¹Oh mei, singt d'Johanna heid wieder schee ²Oh mei, singt d'Johanna heid wieder foisch)          |
|                                                                                              | <sup>1</sup> attraktiv, beachtlich, nicht übel ( <b>s Vronerl</b>                                                                                          |
| <b>ohne: nicht ohne</b><br>[ned <u>o:</u> ne]                                                | is gar ned ohne, mei Liaber) <sup>2</sup> nicht so<br>harmlos; schwerwiegender, stärker sein, als<br>man glaubt (a Muskelfaserriss is gar<br>ned so ohne!) |
|                                                                                              | is gar ned ohne, mei Liaber) <sup>2</sup> nicht so<br>harmlos; schwerwiegender, stärker sein, als<br>man glaubt (a Muskelfaserriss is gar                  |
| [ned <u>o:</u> ne]                                                                           | is gar ned ohne, mei Liaber) <sup>2</sup> nicht so<br>harmlos; schwerwiegender, stärker sein, als<br>man glaubt (a Muskelfaserriss is gar<br>ned so ohne!) |

| <b>Ohrwaschel</b> , das [ <u>Oà</u> wàschl]                                                    | <sup>1</sup> Ohr Gehörorgan <sup>2</sup> Ohrmuschel                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ohrwaschelrennerts</b> , das<br>[ <u>Oà</u> wàschlre:nàds]                                  | hundsgemeine Züchtigunsmethode; schnelle<br>Vorwärts-/Rückwärtsbewegung mit der<br>Handfläche entlang des Ohres (der Ohren)<br>eines "Delinquenten". Die so erzeugte<br>Wärme hält sehr lange vor                                                                                                            |
| oid (Adj.) [åid]                                                                               | alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oide</b> , die [ <u>Å</u> ide] (fem.)<br><b>Oide</b> , der [ <u>Åi</u> dà] (mask.)          | Alte, Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oidäding</b> [Åi <u>dä</u> ding]                                                            | Altötting                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>oi damalang</b> [åi d <u>à:</u> màlang]<br><b>olle damalang</b> [ålle d <u>à:</u> màlang]   | permanent, ständig (der fragt oi damalang)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>oidbacha</b> ( <i>Adj.)</i> [ <u>åi</u> dbachà]                                             | ¹alt (bei Brot, Gebäck - de Platzl san scho<br>oidbacha, de ko ma ja nimma beißn)<br>²konservativ, rückständig (den mit seine<br>oidbachan Ansichtn brauchst gar ned<br>erschd frogn)                                                                                                                        |
| ois [ <u>åi</u> s]                                                                             | als                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>oisam</b> ( <i>Pron.</i> ) [ <u>åi</u> sam]                                                 | allesamt, alle zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>oiss</b> [ <u>åi</u> ss]                                                                    | alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oissam [ <u>åi</u> ssam]                                                                       | alles ( <b>pack oissam zamm -</b> pack alles zusammen)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>oiwei</b> (Adv.) [ <u>åi</u> wai]                                                           | immer, stets                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>okemma</b> [ <u>o:</u> kemmà]<br><b>okumma</b> [ <u>o:</u> kummà]                           | ankommen (is mei Briaf no ned okemma?)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| okentn [o:kennddn] (ankenten)                                                                  | anzünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ökonom, der [Ö:kono:m]                                                                         | Landwirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ökonomie, die [Ö:kono:m <u>i:]</u>                                                             | Landwirtschaftsbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| olegn [ <u>o:</u> leng] <i>(anlegen)</i>                                                       | anziehen ( <b>i leg mein Janker o</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oliagn [ <u>o:</u> liàng]                                                                      | anlügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oloana [oːloànà]                                                                               | anlehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>omacha</b> [ <u>o:</u> machà] <i>(anmachen)</i>                                             | <sup>1</sup> anbringen, befestigen (a Türschuidl<br>omacha) <sup>2</sup> anmachen, zubereiten (an<br>Wurstsalat omacha) <sup>3</sup> Appetit auf etwas<br>bekommen (der Kuacha macht mi o)<br><sup>4</sup> anbaggern, sich jmdm. in eindeutiger Weise<br>nähern (mach mi ned so ausgschamt o,<br>du Saubär!) |
| <b>Omam</b> , die [ <u>O:</u> màm]                                                             | Großmutter, Oma                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omeis</b> , der [ <u>O:</u> mais]<br><b>Omoas</b> , der [ <u>O:</u> moàss]                  | Ameise                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>oni</b> <i>(Adv.)</i> [ <u>o:</u> ne] <i>(ani)</i>                                          | an, hin, hinzu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>opfurrn</b> [ <u>o:</u> bfuàn]<br><b>opfurzn</b> [ <u>o:</u> bfuàzzn]<br><i>(anpfurren)</i> | jmdn. heftig anfahren, anreden (red anständig mit mir und pfurr mi ned o!)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ös</b> [ <u>e:</u> s]<br>(2. Person Plural)                                                 | Ihr ( <b>ös Deppn =</b> ihr Dummköpfe)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>oschaffa</b> [ <u>o:</u> schaffà]<br>(anschaffen)                                           | <sup>1</sup> befehlen, anordnen (von so am Deppen<br>lass i mir nix oschaffa!) <sup>2</sup> beauftragen (an<br>scheena Gruaß oschaffa)                                                                                                                                                                       |
| oschiabn [o:schiam]                                                                            | <sup>1</sup> anschieben <sup>2</sup> sich anstrengen ( <b>schiab amoi gscheid o, dass'd guade Noten kriagst</b>                                                                                                                                                                                              |
| oschutzen [o:schuzzn]                                                                          | anschaukeln (einer Schaukel Schwung geben), anschubsen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ottomane</b> , die [ <u>O</u> ddàma:n]                                                      | niedriges Sofa                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ozapfa</b> [ <u>o:</u> zàbbfà]                                                              | ein Fass anstechen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ozapft is</b> [ <u>o:</u> zàbbfd is]                                                        | es darf getrunken werden                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>oziagn</b> [ <u>o:</u> ziàng]                                                               | <sup>1</sup> anziehen, schleppen <sup>2</sup> anziehen (Kleidung)<br><sup>3</sup> in kräftigen Schlucken trinken ( <b>heid ziagst</b>                                                                                                                                                                        |

# Buchstabe P

| Pack, der [Bagg] | Bündel, Haufen, Packen (a ganzer Pack Zeitungen) |
|------------------|--------------------------------------------------|
|------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                   | <sup>1</sup> starten, beginnen, anpacken, angreifen ( <b>geh</b> weida, pack ma's) <sup>2</sup> bewältigen, meistern                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| packen [b <u>a</u> ggà]                                                           | (die Prüfung packst du locker) <sup>3</sup> jmdn.<br>grob anfassen, schlagen (Freunderl,<br>wennst ned aufhörst, pack i di!) <sup>4</sup> nicht<br>unbedingt die gefühlvollste Art, mit einer Frau<br>intim zu werden (wart no, di pack i aa no!) |
| Packerl, das [Baggàl]                                                             | <sup>1</sup> Päckchen, kleines Paket (i bring des Packl<br>auf d'Post) <sup>2</sup> Packung, Verpackungseinheit (a<br>Packl Reis)                                                                                                                 |
| Packl, das [Bàggl]                                                                | ein jeder hat sein Packl zum Tragen = jeder<br>hat seine persönliche Last zu tragen, jeder<br>muss sein eigenes Schicksal bewältigen                                                                                                              |
| Packerlsuppe, die [B <u>à</u> ggàlsubbm]<br>Packlsuppe, die [B <u>à</u> gglsubbm] | Fertigsuppe                                                                                                                                                                                                                                       |
| pack ma's [baggmàs]                                                               | auf geht's; los geht s (neudeutsch: let's do it!)                                                                                                                                                                                                 |
| packweis (Adv.) [baggwais]                                                        | bündelweise, stapelweise                                                                                                                                                                                                                          |
| Pafesen/Pavesen, die<br>[Bàfesn/Bàwesn]                                           | zusammengelegte, mit Kalbshirn oder<br>Zwetschgenmus gefüllte und in Fett gebackene<br>Weißbrotscheiben                                                                                                                                           |
| <b>Pallawatsch</b> , der [Bàllàwàdsch] (Ballawatsch)                              | Blödsinn, Durcheinander                                                                                                                                                                                                                           |
| Palmbuschen, der [B <u>åi</u> mbuschn]                                            | Gebinde aus Palmkätzchen und div. anderen<br>Naturmaterialien                                                                                                                                                                                     |
| Palmesel, der [B <u>åi</u> mesl]                                                  | <sup>1</sup> fahrbare Eselsfigur für die Palmprozession <sup>2</sup> das<br>Familienmitglied, das am Palmsonntag als<br>letztes aufsteht, ist der Palmesel                                                                                        |
| Palmkatzeri/Palmkatzi, das<br>[Båimkàzzàl/Båimkàzzi]                              | Palmkätzchen, Weidenkätzchen                                                                                                                                                                                                                      |
| Pampal(Präfixoid) Pamperl(Präfixoid) [Bàmbbàl] (Bampal)                           | klein, minderwertig ( <b>Pamperlfirma</b> )                                                                                                                                                                                                       |
| Pampf, der [Bamf] (Bampf)                                                         | fester Brei, dickflüssige Suppe                                                                                                                                                                                                                   |
| pampfen [bammbfm] (bampfen)                                                       | mit vollgestopftem Mund essen, kauen (bampf<br>doch ned gar a so, du kriagst ja gar koa<br>Luft mehr)                                                                                                                                             |
| Pantscher, der [Banndschà]                                                        | jmd., der Bier, Milch oder Wein "streckt",<br>verdünnt                                                                                                                                                                                            |
| Pap, der [Bàbb] (Bap)                                                             | Papa                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Papierl</b> , das [Babb <u>ià</u> l]                                           | Stück Papier, Zettel, Verpackungspapier (Guatlpapierl)                                                                                                                                                                                            |
| Papp, der [Babb]<br>(Bapp)                                                        | <sup>1</sup> Kleber <sup>2</sup> Blödsinn, Unsinn ( <b>mei, redt der einen Papp daher</b> )                                                                                                                                                       |
| pappen [babbm]<br>(bappen)                                                        | <sup>1</sup> ankleben, kleben, zusammen-kleben <sup>2</sup> picken,<br>haften bleiben                                                                                                                                                             |
| Papperl, das [Bàbbàl] (Bappal)                                                    | Aufkleber, Pickerl, Vignette                                                                                                                                                                                                                      |
| Paradeiser, der [Baràdaisà]                                                       | Tomate                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paracolochwammer   der                                                            | Regenschirm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parasolschwammerl, der<br>[Baràs <u>oi</u> schwammal]                             | Parasolpilz, Schirmpilz                                                                                                                                                                                                                           |
| parieren [bar <u>ià</u> n]                                                        | folgen, gehorchen (der Hund von unsre<br>Nachbarn pariert aufs Wort. Wenn ma zu<br>eahm sagt "Platz", nacha zreißts n!)                                                                                                                           |
| <b>Pariser</b> , der [Bar <u>i</u> sà]                                            | <sup>1</sup> Bürger von Paris <sup>2</sup> Kondom                                                                                                                                                                                                 |
| Parterre, das [Bad <u>eà</u> /Bad <u>e</u> rr]                                    | Erdgeschoss (d Huabers wohna ganz unt im Parterre.)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parucke</b> , die [Bar <u>u</u> ggà]<br>(Barucka)                              | Perücke                                                                                                                                                                                                                                           |
| passt scho [bàssdscho]                                                            | ist schon recht; alles klar; selbstverständlich;<br><b>du mich auch</b>                                                                                                                                                                           |
| patent [badenndd] (Adj.)                                                          | <sup>1</sup> fleißig, tüchtig (a patenter Kerl, den kann<br>ma braucha!) <sup>2</sup> sehr brauchbar, praktisch (a<br>so a Zentralverriegelung is a patente<br>Sach!)                                                                             |
| Patschen, der [Bå:dschn]                                                          | Pantoffel(n) (Wo san denn meine Patschn                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   | wieder?)                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patscherl</b> , das [B <u>å:</u> dschàl]<br>(Batschal)                         | <sup>1</sup> Kinderhändchen <sup>2</sup> kleines, niedliches Kind ( <b>du Patscherl, du kloans</b> ), tolpatschige Person                                                                           |
| <pre>patschert (Adj.) [bå:dschàd] (batschad)</pre>                                | ungeschickt, tolpatschig                                                                                                                                                                            |
| patzen [bazzn] (batzen)                                                           | <sup>1</sup> klecksen <sup>2</sup> pfuschen, einen Fehler machen , sich verspielen ( <b>bei dem Stückl hast aber sauber patzt</b> )                                                                 |
|                                                                                   | <pre>jmdm. eine patzen = jmdn. ohrfeigen, jmdm. eine runterhauen (gib a Ruah, sonst patz i dir oane!)</pre>                                                                                         |
| patzert (Adj.) [bazzàd] (batzad)                                                  | patzig, rüpelhaft, derb, ungehobelt ( <b>so ein patzerter Hammel</b> )                                                                                                                              |
| pecken [b <u>ä</u> ggà]                                                           | picken, hacken (d'Henna ham den ganzen<br>Grassama rauspeckt)                                                                                                                                       |
| Peckel, der [B <u>ägg</u> l]<br>Pecker, der [B <u>ägg</u> à]<br>(Beckel)          | Eigenart, Schaden (Kann sowohl körperlicher als auch seelischer Natur sein. Seit seiner Krankheit hod a an leichten Peckl Schaug nur hi, wia de wieder rumlafft! De hod aar an ganz scheena Peckel) |
|                                                                                   | sich drücken (von der Arbeit), faulenzen                                                                                                                                                            |
| <b>pelzen</b> [b <u>äi</u> zzn]                                                   | sich (irgendwo) nicht mehr pelzen<br>können = sich (irgendwo) nicht mehr<br>wohlfühlen, es (irgendwo) nicht mehr aushalten<br>können                                                                |
| pelzig (Adj.) [b <u>äi</u> zzig]                                                  | <sup>1</sup> gefühllos, taub (Gliedmaßen) <sup>2</sup> holzig (Gemüse:<br>Kohlrabi, Rettich) <sup>3</sup> schlecht gelaunt, mürrisch,<br>verärgert                                                  |
|                                                                                   | heut bist aber ganz schön pelzig =heute<br>biste aber nich gut drauf, ey                                                                                                                            |
| pempern [bembbàn] (bempern)                                                       | koitieren, Liebe machen, <b>neubairisch: poppen</b>                                                                                                                                                 |
| Pemsel, der [Bemsl] (Bemsel)                                                      | <sup>1</sup> großer Pinsel, Malerbürste <sup>2</sup> Wedel<br>(Weihwasserwedel) <sup>3</sup> Penis ( <b>an Pemsl wiar a</b><br><b>Glocknschleg!!</b> )                                              |
| Pepperl [B <u>ä</u> bbàl]<br>Peppi [B <u>ä</u> bbe]<br>(Bepperl)                  | Koseform von Josef, Josefa, Josefine                                                                                                                                                                |
| Petersil, der [B <u>ä:</u> dàsui]                                                 | Petersilie                                                                                                                                                                                          |
| petschiert: (Adj.)<br>petschiert sein<br>[bädschiàd säi]                          | in einer peinlichen Situation, ruiniert sein                                                                                                                                                        |
| <b>Pfaff</b> , der [Bf <u>a</u> ff]                                               | abwertend f. Geistlicher, Pfarrer, Priester                                                                                                                                                         |
| <b>Pfaffenhofen</b><br>[Bfa:h <u>o</u> fà]                                        | Pfaffenhofen a.d. Ilm                                                                                                                                                                               |
| <b>Pfait/Pfeid</b> , die [Bf <u>oà</u> d] (Pfoad)                                 | Hemd                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pfandl</b> , das [Bf <u>àn</u> ndl]<br><b>Pfanndl</b> , das [Bf <u>àn</u> ndl] | kleine Pfanne, Pfännchen                                                                                                                                                                            |
| <b>Pfanne</b> , die [Bf <u>a</u> nnà]                                             | Bratpfanne                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pfannenkuchen</b> , der [Bfannàkuàchà]                                         | in der Pfanne gebackene, flache Mehlspeise aus<br>Eiern, Mehl und Milch                                                                                                                             |
| <b>Pfarr</b> , die [Bf <u>a</u> rr]                                               | Pfarrei                                                                                                                                                                                             |
| <b>pfeilgrad</b> (Adj.) [bf <u>ai</u> grå:d]                                      | <sup>1</sup> pfeilgerade, kerzengerade <sup>2</sup> direkt, tatsächlich,<br>wirklich (des stimmt pfeigrod, wos der<br>Doktor gsagt hod)                                                             |
| <b>Pfenning</b> , der [Bfenning]                                                  | Pfennig (vor dreißg Jahr hod da Benzin no 70 Pfenning kost)                                                                                                                                         |
| <b>Pfenningfuchser</b> , der [Bf <u>e</u> nningfuxà]                              | Geizhals, knausriger Mensch                                                                                                                                                                         |
| Pferderl, das [Bf <u>eà</u> ddàl]<br>Pferdl, das [Bf <u>eà</u> dl]                | Pferd, Ross                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pferscha</b> , der/die (Pl.)<br>[Bf <u>eà</u> schà]                            | Pfirsich, Pfirsiche                                                                                                                                                                                 |
| Pfetten, die [Bfäddn]                                                             | Längsbalken im Dachstuhl                                                                                                                                                                            |
| <b>Pfiat di</b> [bf <u>ià</u> dde]                                                | behüt' dich Gott, pass auf dich auf; bayerische<br>Grußformel zum Abschied                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Pfiat di Gott</b> [bf <u>ià</u> dde G <u>o:</u> d]                                      | Behüt' dich Gott, auf Wiedersehen                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pfia Gott [bfiàgo:d]                                                                       | höfliche Verabschiedung (von Einzelperson oder mehreren Personen)                                                                                                                               |
| <b>Pfiat Eahna</b> [bf <u>ià</u> ddeànà]                                                   | höfliche Verabschiedung (von Einzelperson oder mehreren Personen)                                                                                                                               |
| Pfia Gott beinand<br>[bfiàgo:bäinand]<br>Pfiat Euch [bf <u>ià</u> ddaich]                  | Grußformel, wenn man sich von mehreren Personen gleichzeitig verabschiedet. (Liebe Gäste, es war ein schöner Abend. Vielleicht sehgn ma uns wieder? Pfia God beinand!)                          |
| Pfinstag/Pfinztag, der<br>[Bfinnzdà]                                                       | Donnerstag                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pflanz</b> , die (Plural)<br>[Bflànnz]                                                  | Ausflüchte, Fisimatenten, Umstände (mach koane Pflanz und sag was los is!)                                                                                                                      |
| pflanzen [bflànnzn]                                                                        | ärgern, foppen, zum Narren halten ( <b>da hast mi</b> sauber pflanzt)                                                                                                                           |
| <b>pflanzen,</b> sich [bfl <u>a</u> nnzn]                                                  | sich dazusetzen, sich niederlassen (geh weiter, pflanz di her da!)                                                                                                                              |
| <b>Pflatsch</b> , der [Bflå:dsch]                                                          | plumper, tollpatschiger, ungeschickter Mensch                                                                                                                                                   |
| <b>pflatschert</b> (Adj.) [bfl <u>å:</u> dschàd] (pflotschert)                             | plump, tollpatschig, unbeholfen, ungeschickt                                                                                                                                                    |
|                                                                                            | ungeniert und laut furzen                                                                                                                                                                       |
| <b>pfledern</b> [bfl <u>ä:</u> dàn]                                                        | <b>heid muaß i in oana Tour pfledern</b> = heute plagen mich fortwährend Darmwinde                                                                                                              |
| <b>Pflocken</b> , der [Bfloggà]                                                            | Pflocken, Pfahl                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pflotsch</b> , der [Bfloudsch]                                                          | plumper, tollpatschiger, ungeschickter Mensch                                                                                                                                                   |
| <b>pflotschert</b> (Adj.) [bfl <u>ou</u> dschàd] (pflatschert)                             | plump, tollpatschig, unbeholfen, ungeschickt                                                                                                                                                    |
| <b>Pfoad</b> , die [Bf <u>oà</u> d] (Pfait)                                                | Hemd                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pfüat di</b> [bf <u>ià</u> dde]                                                         | behüt' dich Gott (bayerische Grußformel zum Abschied)                                                                                                                                           |
| <b>Pfüat di Gott</b> [bf <u>ià</u> dde G <u>o:</u> d]                                      | behüt' dich Gott (bayerische Grußformel zum Abschied)                                                                                                                                           |
| Pfüa Gott [bfiàgo:d]                                                                       | behüte Sie Gott, Gott möge Sie behüten (höfliche Verabschiedung)                                                                                                                                |
| Pfüa Gott beinand<br>[bfiàgo:bäinand]<br>Pfüat Euch [bfiàddaich]<br>Pfüat Enk [bfiàddengg] | Gott behüte Sie alle zusammen (allgemeine<br>Grußformel, wenn man sich von mehreren<br>Personen gleichzeitig verabschieden möchte)                                                              |
| <b>pfuchetzen</b> [bf <u>u</u> chezn]                                                      | fauchend, zischend ausatmen (der Hund pfuchetzd heut wieder)                                                                                                                                    |
| Pfui Deife/Deifi [bfuid <u>ai</u> fe]                                                      | Pfui Teufel, widerlich                                                                                                                                                                          |
| <b>Pfundhammel</b> , der [Bf <u>u</u> ndhàmme]                                             | derber, ungehobelter Bursche                                                                                                                                                                    |
| <b>pfundig</b> (Adj.) [bf <u>u</u> nndig]                                                  | großartig, hervorragend <b>neubairisch: geil, super</b>                                                                                                                                         |
| <b>Pfundskerl</b> , der [Bf <u>u</u> nnzkeàl]                                              | netter Mensch, ein Typ zum Perde stehlen                                                                                                                                                        |
| <b>Pfurz</b> , der [Bf <u>uà</u> z/Bf <u>u</u> rz]                                         | Darmwind, Furz (Erklärung im Duden: abgehende Blähung ja, wo gehts nachad hi, ha?)                                                                                                              |
| <b>pfurzen</b> [bf <u>uàz</u> zn/bf <u>u</u> rzn]                                          | furzen                                                                                                                                                                                          |
| <b>pfuschen</b> [bf <u>u</u> schn]                                                         | liederlich arbeiten, murksen                                                                                                                                                                    |
| Pick, der [Bigg]                                                                           | Klebstoff, klebrige Substanz                                                                                                                                                                    |
| Pickel/Pickl, der [Biggl]                                                                  | Spitzhacke                                                                                                                                                                                      |
| picken [biggà]                                                                             | <sup>1</sup> pappen, kleben (Host as Pickerl an d'Scheibn hipickt?) <sup>2</sup> anhaften, kleben bleiben <sup>3</sup> klebrig, schmutzig sein (die Arbeitsplattn pickt scho vor lauter Dreck!) |
| pieseln [b <u>i:</u> sln]                                                                  | pinkeln, urinieren                                                                                                                                                                              |
| pimpern [bimbbàn] (bimbban)                                                                | koitieren, Liebe machen, neubairisch: poppen                                                                                                                                                    |
| Pinkel, der [Binggl] (Binkel)                                                              | <sup>1</sup> Beule, Schwellung <sup>2</sup> hochnäsiger Schnösel                                                                                                                                |
| Pippal/Pipperl, das [Bibbàl]                                                               | Geschlechtsteil kleiner Buben (wos wuist denn du mit dei'm Ministrantenpipper!?)                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |

| Plache/Plachen, die<br>[Bl <u>å:</u> chà(n)] (Blache)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>1</sup> Plane <sup>2</sup> Abdeckfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plafond, der [Blàfo:n] (Blafon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zimmerdecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| plärren<br>plärrn bl <u>eà</u> n/bl <u>ä</u> rrn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¹schreien, toben ( <b>Was plärren Sie denn</b> so?) ²weinen, heulen (hör endlich s'Plärrn auf!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pläschel, der [Bl <u>ä</u> schl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Platschari/Plätschari</b> , der<br>[Blàdschà:re/Blädschà:re]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>1</sup> Fleck auf einem Kleidungsstück <sup>2</sup> Wunde ( <b>Wos</b> host denn du für an Trumm Plätschari an dei'm Knia? Hot's di highaut?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Platten, die [Bladdn] (Blattn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <sup>1</sup> Glatze, kahlgeschorener Kopf <sup>2</sup> Obere<br>Schädelhälfte (Schädeldecke/Haare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| plattert (Adj.) [bladdàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "oben ohne", glatzköpfig, kahlköpfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Platterte</b> , der [Bl <u>a</u> ddàde]<br>(Bladdada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glatzkopf, Kahlköpfiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Platzerl, das/die (Sg./Pl.)<br>Platzl, das/die(Sg./Pl.)<br>[Blàzzàl/Blàzzl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weihnachtsplätzchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platzeri/Platzi bacha<br>[Blàzzàlba:chà/Blàzzlba:chà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plätzchen backen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Plempel/Plempl</b> , der [Blembbe] (Blembbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>1</sup> Gerümpel, Schrott ( <b>schleich di doch mit dei'm Plembbe!</b> ) <sup>2</sup> schales, abgestandenes Getränk ( <b>sauf dein Plembbe selber!</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plumeau, das [Blüm <u>o:</u> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dickeres Federbett, Deckbett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plunzen, die [Blunzzn] (Blunze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>1</sup> Wurstkugel <sup>2</sup> dicke, schwerfällige Person ( <b>a so a Plunzn</b> ) <sup>3</sup> Ball, Fußball ( <b>schiaß amoi die Plunzn her</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Polier</b> , <i>der</i> [Bàl <u>ià</u> /Bol <u>ià</u> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Facharbeiter/Vorarbeiter im Baugewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>polisch/pollisch</b> (Adj.) [bolisch] (bolisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gereizt, stur, trotzig, ungenießbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pömmerl</b> , das [Bemmàl] (Bemmerl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tierkot ( <b>z.B. von Mäusen, Ratten, Hasen</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | neubairisch für koitieren, Geschlechtsverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| poppen [pobbm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| poppen [pobbm]  Portner, der [Porddnà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Portner</b> , der [Porddnà]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod] Pösterl, das [Bessdàl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portner, der [Porddnà]  Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Bràggl]                                                                                                                                                                                                                                                                   | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Braggl] (Brackl)                                                                                                                                                                                                                                                           | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Braggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [brazzln]                                                                                                                                                                                                  | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Braggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [brazzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.)                                                                                                                                                        | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned                                                                                                                                                                                                                               |
| Portner, der [Porddnà]  Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschàmbbàl] (Botschampal)  poussieren [bussiàn]  Prackel/Prackl, der [Bràggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [bràzzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Bratzn)                                                                                                                                    | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)                                                                                                                                                                                                       |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschàmbàl] (Botschampal)  poussieren [bussiàn]  Prackel/Prackl, der [Bràggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [bràzzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Bratzn)  Preuße, der [Braiss]                                                                                                                | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)  Außerbayerischer                                                                                                                                                                                     |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Braggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [brazzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Braiss]  Preußen, die [Braissn]  Preußenzipfel, der                                                                                          | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)  Außerbayerischer  Plural von "Außerbayerischer"                                                                                                                                                      |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschàmbbàl] (Botschampal)  poussieren [bussiàn]  Prackel/Prackl, der [Bràggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [bràzzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Bratzn)  Preuße, der [Braiss]  Preußen, die [Braissn]  Preußenzipfel, der [Braissnzibbfe]                                                   | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)  Außerbayerischer  Plural von "Außerbayerischer"  Ist nicht so ernst gemeint wie es sich vielleicht liest!                                                                                            |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschambal] (Botschampal)  poussieren [bussian]  Prackel/Prackl, der [Braggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [brazzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Bratzn)  Preuße, der [Braiss]  Preußen, die [Braissn]  Preußenzipfel, der [Braissnzibbfe]  Preller, der [Brällà]                             | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)  Außerbayerischer  Plural von "Außerbayerischer"  Ist nicht so ernst gemeint wie es sich vielleicht liest!  (ordentlicher) Alkoholrausch                                                              |
| Portner, der [Porddnà] Postbote, der [Bossbod]  Pösterl, das [Bessdàl]  Postler, der [Bossdlà]  Potschamperl, das [Bodschàmbàl] (Botschampal)  poussieren [bussiàn]  Prackel/Prackl, der [Bràggl] (Brackl)  Prangertag, der [Brangàdåg]  pratzeln/pratzln [bràzzln] (bratzeln)  Pratzen/Pratzn, die (Sg./Pl.) [Brazzn] (Bratzn)  Preuße, der [Braiss]  Preußen, die [Braissn]  Preußenzipfel, der [Braissnzibbfe]  Preller, der [Brällà]  pressant (Adj.) [bräsàndd] | ausüben (wer schnackseln kann, weiß auch wie poppen geht)  Pförtner  Briefträger, Postzusteller  "Abseilerjob" (Arbeit, bei der man sich keinen Haxn ausreißen muss)Vorschlag und Definition Hermann Seefelder - Ingolstadt  Postangestellter, Postbeamter, Postbediensteter  Nachttopf (Nachthaferl; aus dem Französ. pot de chambre)  schmusen, küssen (Obacht: Beim Poussiern kann allerhand passieren)  ¹Monstrum, Ungeheuer (is eahm a Pracklwuidsau ins Auto grennt) ²großer, kräftiger Mann, Hüne (da Sepp is a Pracklmannsbuid!)  Fronleichnam  jdn. hereinlegen, übers Ohr hauen (mit dem Vertrag ham's uns sauber pratzld)  kräftige, große Hand (Hände) (duast ned glei deine Pratzn weg!)  Außerbayerischer  Plural von "Außerbayerischer"  Ist nicht so ernst gemeint wie es sich vielleicht liest!  (ordentlicher) Alkoholrausch  eilig, dringend  eilig, dringend sein (i muaß aufs Klo, mir |

|                                                                       | nach seiner Weihe                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise, die [Br <u>i:</u> s] ( <i>Bris</i> )                           | Prise (magst a Pris Schmalzler?)                                                                                                                                                                  |
| pritscheln [briddschln]                                               | <sup>1</sup> plätschern (so a Sauwetter, den ganzn Tag<br>pritschelts so dahin) <sup>2</sup> planschen,<br>umherspritzen (dua ned a so<br>rumpritscheln!)                                         |
| pritschen [briddschn]                                                 | ausplaudern, petzen, verpetzen                                                                                                                                                                    |
| <b>Pritschen</b> , die [Briddschn]                                    | <sup>1</sup> Petze, Verräterin <sup>2</sup> Frau, Weib (sehr abfällig; <b>de Pritschna san doch alle gleich</b> ) <sup>3</sup> Scheide ( <b>weibl. Geschlechtsteil - ugs. derb</b> )              |
| Pritscher, der [Briddschà]                                            | Petze, Petzer, Verräter/in; jmd., der<br>Geheimnisse ausplaudert                                                                                                                                  |
| Pritschhaferl, das [Briddschà:fàl]                                    | Petze, Petzer, Verräter/in; jmd., der<br>Geheimnisse ausplaudert                                                                                                                                  |
| <b>probieren</b> [brow <u>ià</u> n]                                   | ¹testen, versuchen (willst den neuen<br>Staubsauger net probiern?) ²kosten, etwas<br>Ess- oder Trinkbares auf seinen Geschmack<br>prüfen                                                          |
| <b>Progoder</b> , der<br>[Brog <u>å:</u> dà/Brog <u>o:</u> dà]        | Hochzeitslader                                                                                                                                                                                    |
| Protz, der [Bro:z] (Brotz)                                            | <sup>1</sup> Kröte <sup>2</sup> Angeber                                                                                                                                                           |
| protzert (Adj.) [brozzàd]<br>(brotzad)                                | <sup>1</sup> angeberisch, aufwendig, luxuriös <sup>2</sup> arrogant, eitel, hochmütig                                                                                                             |
| <b>Pudelhaube</b> , <i>die</i> [B <u>u:</u> dlhaum/B <u>u:</u> lhaum] | Kindermütze, Wollmütze                                                                                                                                                                            |
| <b>pudern</b> [b <u>u:</u> dàn/p <u>u:</u> dàn]                       | ¹pudern ²humorig: koitieren,<br>Geschlechtsverkehr ausüben ( <b>Du mit deiner</b><br>woachn Nudl wuist mi pudern? Geh hoam<br>zu deiner Mam und laß da an Bauch<br>waschn!) - neubairisch: poppen |
| Pulver, das [B <u>ui</u> fà]                                          | Geld, Kies, Knete, Kohle (ruck as Pulver raus, sonst schepperts!)                                                                                                                                 |
| <b>pulvern</b> [b <u>ui</u> fàn]                                      | keifen, nörgeln, schimpfen                                                                                                                                                                        |
| Pumperer, der [Bumbbàrà]                                              | dumpfer Schlag (                                                                                                                                                                                  |
| <b>pumperlgsund</b> (Adj.)<br>[bumbbàlxund] (bumpalgsund)             | kerngesund, völlig gesund                                                                                                                                                                         |
| pumpern [bummbàn] (bumpern)                                           | <sup>1</sup> klopfen, pochen, schlagen ( <b>mei Herz pumpert</b> ) <sup>2</sup> furzen <sup>3</sup> koitieren <b>neubairisch: poppen</b>                                                          |
| <b>Putzhadern</b> , der [B <u>u:</u> zhådàn]                          | Putzlappen, Scheuertuch, Wischlappen                                                                                                                                                              |
| Putzlumpen, der [Bu:zlumbbm]                                          | Putzlappen, Scheuertuch, Wischlappen                                                                                                                                                              |
| Putzwolle, die [Bu:zwoi]                                              | <sup>1</sup> zusammengeballte Fasern zum Reinigen von<br>Maschinen <sup>2</sup> verfilzte, zerzauste Haare                                                                                        |

# Buchstabe Q

| Quasselstrippe; schwatzhafte, tratschsüchtige<br>Person (beiderlei Geschlechts)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> große, unförmige Schuhe <sup>2</sup> besonders große Füße                    |
| <sup>1</sup> breiter, eckiger Kopf <sup>2</sup> dickköpfiger,<br>begriffsstutziger Mensch |
| Viertelliter Bier                                                                         |
| gewissermaßen, gleichsam, so gut wie, sozusagen                                           |
| Akkordeon, Ziehharmonika                                                                  |
| Akkordeonist, Akkordeonspieler                                                            |
| Akkordeonist, Akkordeonspieler                                                            |
|                                                                                           |

## Buchstabe R

| ra                              | herab, herunter, runter (gebräuchlich u.a. im |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                 | Großraum Ingolstadtgeh von der Ottaman        |
| <b>ro</b> (Adv.) [r <u>å:</u> ] | ra!)                                          |

|                                                                                                          | rauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rancha [ràichà]                                                                                          | koan guadn raacha = keinen guten rauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| raciia [i <u>a.</u> ciia]                                                                                | = schlecht gelaunt, wütend auf jmdn. sein, über jmdn. verärgert sein                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Radel</b> , das<br><b>Radl</b> , das [R <u>à:</u> dl]                                                 | <sup>1</sup> Rad, Reifen, Fahrrad <sup>2</sup> Scheibe (Wurst, Rettich, Gurke)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>radeln</b> [r <u>à:</u> dln]                                                                          | Fahrrad fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Radi</b> , der [R <u>à:</u> de                                                                        | Rettich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Radieserl, das [Ràd <u>i:</u> sàl]                                                                       | Radieschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Radio</b> , <i>der</i> [R <u>à</u> deo]                                                               | Radio, das (schalt an Radio ei!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Radler</b> , <sup>1</sup> der²die [R <u>à:</u> dlà]                                                   | <sup>1</sup> Radfahrer <sup>2</sup> Mixgetränk aus Zitronenlimonade und<br>hellem Bier ( <b>Radlerhalbe</b> [R <u>à:</u> dlàhåiwe])                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Radlermass</b> , <i>die</i> [R <u>à:</u> dlàmass]                                                     | ein Liter Mixgetränk aus hellem Bier und<br>Zitronenlimonade                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Radlmacher, der [Rà:dlmachà]                                                                             | Fahrradmechaniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Radltruchen</b> , die<br><b>Radltruhen</b> , die<br>[R <u>à:</u> dldru:chàn/<br>R <u>à:</u> dldru:àn] | Schubkarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffele, das [Ràffàle]                                                                                   | Saiteninstrument, Vorläufer der Zither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rafferts, das [Ràffàz]                                                                                   | Rauferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rahm, der [Rà:m]                                                                                         | Sahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rahmen, der [Ra:mà]                                                                                      | Figur, Gestell (die hod an scheena Rahma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rain, der [R <u>äi</u> n]                                                                                | Ackergrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ramasuri, der [Ràmàs <u>u</u> re]                                                                        | großes Durcheinander, Trubel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rammel, der [Ràmme]                                                                                      | <sup>1</sup> grober, ungehobelter Mensch <sup>2</sup> Nasenborke<br>( <i>Nasenrammel</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rammerl</b> , das [R <u>à</u> mmàll]                                                                  | Kruste aus am Innenrand haftenden Speisen in<br>Pfannen, Töpfen, Back- und Kuchenformen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rana, die [Ra:nà]<br>Ranna, die [Ranà]                                                                   | Rote Beete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rand, der [Rand]                                                                                         | Mund (halt bloß dein Rand!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Randstein, der<br>Randstoa, der [R <u>a</u> nschdoà]                                                     | Bordstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ranfterl, das [Ràmfdàl]<br>Ranftl, das [Ràmffdl]                                                         | Brotanschnitt (Scherzel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ranken</b> , der<br>[R <u>a</u> nggà/R <u>a</u> nggn]                                                 | <sup>1</sup> dickes, großes Stück Brot oder Geräuchertes<br><sup>2</sup> grasbewachsener Abhang, Hang                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rankerl</b> , das [R <u>à</u> nggàl]                                                                  | kleines Stück Brot oder Geräuchertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rankeln [r <u>à</u> nggen]                                                                               | balgen, raufen, ringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ranzen, der [Rannzn]                                                                                     | <sup>1</sup> Schulranzen <sup>2</sup> dicker Bauch, Wampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ranzeln<br>ranzin [r <u>à</u> nnzin]                                                                     | unangenehm riechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rapp, der [Rabb]                                                                                         | <sup>1</sup> Rabe, Krähe <sup>2</sup> schwarzes Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>rar</b> (Adj.) [r <u>à:</u> r]                                                                        | ¹selten ²ausgefallen, kostbar ( <b>des is was Rars</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | <sup>1</sup> Menschenschlag ( <b>d'Goaßacher san a eigne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rass</b> , die [R <u>à</u> ss]                                                                        | Rass) <sup>2</sup> (abfällig) Familie, Sippe ( <b>mit da</b> Huaber-Rass wui i nix z'doa hobn)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rass, die [R <u>à</u> ss]<br>rass (Adj.) [r <u>à</u> ss]                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Huaber-Rass wui i nix z'doa hobn)  1sehr scharf, würzig 2barsch, unfreundlich (des is                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rass (Adj.) [ràss]                                                                                       | Huaber-Rass wui i nix z'doa hobn)  1sehr scharf, würzig 2barsch, unfreundlich (des is a ganz a rasse, da muasst aufpassen)  stinken, intensiv nach Schweiß riechen (d'Meierin rasselt heid wieder so greislich)  dunkel, schwarz                                                                                                                               |
| rass (Adj.) [ràss] rasseln [ràssin]                                                                      | Huaber-Rass wui i nix z'doa hobn)  1sehr scharf, würzig 2barsch, unfreundlich (des is a ganz a rasse, da muasst aufpassen)  stinken, intensiv nach Schweiß riechen (d'Meierin rasselt heid wieder so greislich)                                                                                                                                                |
| rass (Adj.) [ràss] rasseln [ràssln] rassig (Adj.) [ràssig]                                               | Huaber-Rass wui i nix z'doa hobn)  1sehr scharf, würzig 2barsch, unfreundlich (des is a ganz a rasse, da muasst aufpassen)  stinken, intensiv nach Schweiß riechen (d'Meierin rasselt heid wieder so greislich)  dunkel, schwarz  a rassigs Weiberleit = dunkelhaarige Schönheit  1Plausch, Klatsch, Unterhaltung (wann kimmst'n wieder vorbei auf an Ratsch?) |

|                                                                                                   | tratschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratschkathl, die<br>[Rà:dschkà:dl/<br>Rà:dschkàddl]                                               | Klatschtante ( <b>d'Meierin is a richtige Ratschkathl</b> ) Die berühmteste Ratschkathl war Ida Schumacher.                                                                                                                                                                                              |
| Ratz, der [Razz]                                                                                  | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ratzenloch, das [Razznlo:ch]                                                                      | dreckige, ungemütliche, verwahrloste Wohnung (der haust in am richtigen Ratzenloch.)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ratzifummel</b> , der<br>[R <u>à</u> zzefumme]                                                 | Radiergummi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>räubern</b> [r <u>ai</u> wàn]                                                                  | <sup>1</sup> ausrauben, rauben <sup>2</sup> riskant, schnell und<br>rücksichtslos fahren                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>rauch</b> (Adj.) [r <u>au</u> ch]                                                              | rauh                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>raucha</b> [r <u>au</u> chà]                                                                   | rauchen, qualmen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rauf (Adv.) [r <u>au</u> f]                                                                       | aufher, herauf                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| raufen [ràffà]                                                                                    | kämpfen, prügeln, ringen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raus (Adv.) [r <u>au</u> s]                                                                       | ausher, heraus                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rausbacken [r <u>au</u> sba:chà]                                                                  | backen (heut bach ma Kiachl raus)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Räuscherl</b> , das [R <u>ai</u> schàl]                                                        | Schwips, kleiner Rausch                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rauschig (Adj.) [ra <u>u</u> schig]                                                               | beschwipst, betrunken                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rauschkugel, die [Rauschku:gl]                                                                    | jemand, der gerne, oft und viel trinkt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>rausblecken</b> [r <u>au</u> sbläggà]<br><i>(die Zunge)</i>                                    | (die Zunge) herausstrecken                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>rausfuttern</b> , jmdn.<br>[r <u>au</u> sfuàdàn]                                               | jmdn. aufpäppeln, üppig mit Nahrung verwöhnen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rausgeben [r <u>au</u> sge:m]                                                                     | <sup>1</sup> Wechselgeld zurückgeben <sup>2</sup> schlagfertig<br>antworten ( <b>der gibt am jeden raus</b> )                                                                                                                                                                                            |
| raushängen: [r <u>au</u> shengà] sich<br>etwas raushängen lassen                                  | angeben, prahlen (sein 'Parteivorsitzenden' lasst er sich ganz schee raushänga)                                                                                                                                                                                                                          |
| raushängen: das tät mir<br>raushängen<br>[de:sd <u>à:</u> bmàr <u>au</u> shengà]                  | das würde ich mir wünschen, das würde mir<br>gefallen ( <b>dös Auto daad ma raushänga</b> )                                                                                                                                                                                                              |
| rausmachen, sich [rausma:chà]                                                                     | sich gut entwickeln (euer Deandl hod si guad rausgmacht)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rausschauen [r <u>au</u> schaung]                                                                 | als Gewinn zu erwarten sein (was schaugt'n für mi raus bei dem Handel?)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>rausspringen</b> [r <u>au</u> schbringà]                                                       | als Gewinn zu erwarten sein (was springt'n für mi raus bei dem Gschäft?)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>raussuchen</b> [r <u>au</u> ßuàchà]                                                            | aussuchen, auswählen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reabeidl</b> , der [R <u>eà</u> baidl]<br>( <i>Röhrbeutel)</i>                                 | weinerlicher kleiner Bub                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>reaffen</b> [r <u>eà</u> ffen]<br>(roaffen)                                                    | <sup>1</sup> der unbeholfene, unsichere Gang von<br>Kleinkindern, die gerade das Gehen/Laufen<br>Iernen (schaug nur grad, wiar a reaffed, da<br>Kloa!) <sup>2</sup> hektisch, planlos herumrennen (den<br>ganzen Vormittag bin i in der Stadt<br>rumgreaffed und hab nix Gscheits zum<br>Anziehn gfundn) |
| <b>Rebhendl</b> , das [R <u>ä</u> bhendl]                                                         | Rebhuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rechen [r <u>ä:</u> chàn]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rechen, der<br>Recher, der [R <u>ä:</u> chà]                                                      | Harke, Gartengerät                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recherl, das [Rä:chàl]<br>Reherl , das [Rä:hàl]                                                   | Pfifferling                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regensburger</b> , die<br>[R <u>e</u> ngschbuàgà]                                              | Knackwurst                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rehkrickerl, das [R <u>ä:</u> griggàl]                                                            | Rehbockgehörn                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , aas [ <u>a.</u> ggga.]                                                                          | Biegung, Kurve (iatz waar i boid nimma um                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | d'Reibn rumkemma)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reiben, die [R <u>ai</u> m]<br>Reibeisen, das [R <u>ai</u> baisn]                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reiben, die [Raim]  Reibeisen, das [Raibaisn]  Reibendeuter, der [Raimdaiddà]  Reiberdatschi, der | d'Reibn rumkemma)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Reiberknödel, der<br>Reiberknödl, der<br>[Raiwàgne:dl/Raiwàgne:l]] | Kartoffelknödel, Reibekloß                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reiberl, das [Raiwàl]                                              | Stahldrahtknäuel zum Reinigen von Töpfen und Pfannen (hartnäckiger Schmutz, Angebranntes lässt sich mit einem "Putzrasch" leichter und schneller entfernen.) |
| Reigerl, das [Raigàl]                                              | Samenzapfen von Nadelbäumen                                                                                                                                  |
| reihern [r <u>ai</u> àn]                                           | sich erbrechen, kotzen (nach der fünften Mass<br>hob i greihert wia d'Sau)                                                                                   |
| Rein, die [R <u>äi</u> n]<br>Reindl , das [R <u>äi</u> ndl]        | flacher Kochtopf, Kuchenform                                                                                                                                 |
| reinfallen [räifåin]                                               | (auf etwas/jmdn.) hereinfallen (und i Depp bin drauf reingfalln)                                                                                             |
| Reingeschmeckte, der [Räigschmeggde]                               | Neuzugang, Zugezogener; einer, der nicht so<br>ganz dazugehört                                                                                               |

#### nach oben

| reinschneiben [r <u>äi</u> schnaim]                                                                                                        | überraschend auftauchen, zu Besuch kommen                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reißen, <i>die</i><br>[R <u>ai</u> ssn]<br>in der Reißen haben                                                                             | ¹etwas lernen, einstudieren ( <b>des Liad hob i grod in da Reißn</b> ) ²jemanden ordentlich fertig machen, niedermachen, schimpfen, tadeln, schikanieren ( <b>da Moaster hod an Lehrbuam scho wieder in da Reißn</b> )     |
| <b>Reißen</b> , <i>das</i> [R <u>ai</u> ssn]                                                                                               | Rheumatismus (heut hab i's Reißen wieder gscheit)                                                                                                                                                                          |
| <b>Reißmatthias</b> , der<br>[R <u>ai</u> smatt <u>ià</u> s]                                                                               | Rheumatismus                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reißnagel</b> , der [R <u>ai</u> snå:gl]                                                                                                | Reißzwecke                                                                                                                                                                                                                 |
| rennen [r <u>e:</u> nà/r <u>e</u> nnà]                                                                                                     | ¹stoßen, rammen (hat er ihr a Messer<br>neigrennt.) ²laufen, schnell gehen                                                                                                                                                 |
| <b>Renner</b> , <i>der</i> [R <u>e:</u> nà/R <u>e</u> nnà]<br><b>Rennerer</b> , <i>der</i> [R <u>e:</u> nnàrà]                             | Puff, Schubs, Stoß (glei kriagst an solchern<br>Rennerer, du Hund, du ausgschamter!)                                                                                                                                       |
| <b>Rennsemmel</b> , die<br>[R <u>e</u> nnsemme]                                                                                            | schnelles, sportliches Auto                                                                                                                                                                                                |
| <b>rentieren</b> , <i>sich</i> [rendd <u>ià</u> n]                                                                                         | <sup>1</sup> Gewinn bringen, sich lohnen (der Einsatz hat sich rentiert) <sup>2</sup> sarkastisch: die sechs Mass ham si rentiert, iatz is der Führerschein weg)                                                           |
| <b>resch</b> <i>(Adj.)</i> [r <u>ä</u> sch]                                                                                                | <sup>1</sup> knackig, knusprig ( <b>a resche Schweinshaxn</b> ) <sup>2</sup> aufgeweckt, beschwingt, lebhaft ( <b>resche Madln san heut da</b> )                                                                           |
| <b>Reserl</b> [R <u>ä</u> sàl/R <u>ä:</u> sàl]<br><b>Resi</b> [R <u>ä</u> se/R <u>ä:</u> se]<br><b>Resl</b> [R <u>ä</u> sl/R <u>ä:</u> sl] | Kurz-/Koseform von Theresia                                                                                                                                                                                                |
| retour (Adv.) [redd <u>uà]</u>                                                                                                             | zurück (Warten S', Sie kriagn no drei Euro retour)                                                                                                                                                                         |
| <b>reuen</b> [r <u>ai:</u> n]                                                                                                              | ¹bedauern, sich um etw./jmdn. sorgen (der Bub reut mich, bei dem Sauwetter muss er naus) ²bereuen (das wird dich noch reuen, dass d' so gräuslich zu mir warst)                                                            |
| <b>Ribisl</b> , die [R <u>i</u> bisl]                                                                                                      | Johannisbeere                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ribislmarmelad</b> , das<br>[R <u>i</u> bislmàmàl <u>à:</u> d]                                                                          | Johannisbeermarmelade                                                                                                                                                                                                      |
| <b>richten</b> [r <u>i</u> chddn]                                                                                                          | ¹reparieren (da Papa werd's scho richten) ²frisieren, pflegen (richt deine Haar gscheit!) ³sich kümmern, sorgen für jmdn. (d'Kinder für d'Schul richten) ⁴dirigieren, leiten, managen (des richt ma scho so, dass's passt) |
| <b>Riemen</b> , <i>der</i> [R <u>eà</u> mà]                                                                                                | derb für männl. Glied, Penis (der Keiler ist das männliche Wildschwein und sein Geschlechtsteil ist der Keilriemen aus einem Kinderaufsatz)                                                                                |
| <b>Riesel</b> , der [R <u>i:</u> sl]                                                                                                       | feinkörniger Kies                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rindviech</b> , das [Rimbfi:ch]                                                                                                         | <sup>1</sup> Rind <sup>2</sup> beliebtes Schimpfwort                                                                                                                                                                       |
| rinnaugert (Adj.)                                                                                                                          | triefäugig (z.B. bei einer Erkältung)                                                                                                                                                                                      |

| [r <u>i:</u> naugàd/r <u>i</u> nnaugàd]<br><b>Ripperl</b> , <i>das</i> [R <u>i</u> bbàl]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rippchen vom Schwein (Spareribs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>1</sup> der unbeholfene, unsichere Gang von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>roaffen</b> [r <u>oà</u> ffen] <i>(reaffen)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleinkindern, die gerade das Gehen/Laufen lernen (schaug nur grad, wiar a roaffed, da Kloa!) <sup>2</sup> hektisch, planlos herumrennen (den ganzen Vormittag bin i in der Stadt rumgroaffed und hab nix Gscheits zum Anziehn gfundn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Roas</b> , die [R <u>oà</u> s]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reise (und so habn se d'Maria, da Joseph und as Jesukindl auf d'Roas gmacht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>roasn</b> [r <u>oà</u> sn]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¹reisen, fahren (der roast as ganze Jahr in da Weltgschicht umanand) ²rasen, rennen (roas doch ned a so, i kumm ja nimmer mit!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>rod</b> (Adj.) [r <u>o:</u> d]<br><b>roud</b> (Adj.) [r <u>ou</u> d]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rodeln [r <u>o:</u> dln]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keuchen, röcheln, schwer und geräuschvoll atmen, nach Luft ringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rogel, die [R <u>o:</u> gl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tüte, Tasche, Einkaufstüte<br>Vorschlag aus der Oberpfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>rogel</b> (Adj.) [r <u>o:</u> gl]<br><b>roglert</b> (Adj.) [r <u>o:</u> glàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <sup>1</sup> beweglich, leicht, locker (Erde; Untergrund, auf dem man geht/steht) <sup>2</sup> gut aufgelegt, heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Röhrbeutel</b> , der [R <u>eà</u> baidl]<br>( <i>Reabeidl)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | weinerlicher kleiner Bub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>röhren</b> [r <u>eà</u> n]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | heulen, weinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rohrnudel</b> , <i>die</i><br><b>Rohrnudl</b> , <i>die</i><br>[R <u>oà</u> nudl/Roànu:l]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bayerische Süßspeise, quaderförmiges Hefegebäck<br>mit oder ohne Füllung. Die Rohrnudel ohne Füllung<br>wird gerne mit Kompott oder Vanillesoße verzehrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ross</b> , das [R <u>o:</u> s]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pferd, Gaul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rossbollen, der [Ro:sboin]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pferdeapfel, Pferdeäpfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rossrennerts</b> , das<br>[R <u>o:</u> srenàds]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pferderennen (in Oberstimm ist jedes Jahr am Barthelmarktsamstag ein Rossrennerts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>rotbackert</b> <i>(Adj.)</i><br>[r <u>o:</u> bbaggàd/r <u>ou</u> bbaggàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rotwangig (wos wuist denn, du rotbackerta Bauernbua?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rotz, der [R <u>o:</u> z]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nasenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rotzbankert</b> , der [R <u>o:</u> zbangàd]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ungepflegtes, ungezogenes Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rotzbremsen, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [R <u>o:</u> zbremsn]<br><b>Rotzbremser</b> , <i>der</i><br>[R <u>o:</u> zbremsà]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schnauzer, Schnurrbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rotzbremser, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rotzbremser, der<br>[R <u>o:</u> zbremsà]<br>Rotzbua, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotzbremser, der<br>[Ro <u>:</u> zbremsà]<br>Rotzbua, der<br>Rotzbub, der [R <u>o:</u> zbua]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das <b>Rotzmadl</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rotzbremser, der<br>[Ro:zbremsà]<br>Rotzbua, der<br>Rotzbub, der [Ro:zbua]<br>Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]                                                                                                                                                                                                                                                | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]                                                                                                                                                                                                                   | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  1 Rübe, Rüben 2 taktloser, ungehobelter Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der                                                                                                                                                                                                                 | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  1 Rübe, Rüben 2 taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]                                                                                                                                                                  | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  1Rübe, Rüben 2taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  1Geiz, Habgier 2Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]  Ruah, die [Ruà]                                                                                                                                                 | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Geiz, Habgier ²Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und sonst gar nix!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]  Ruam, die [Ruà]  Ruam, die [Ruàm]                                                                                                                               | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Geiz, Habgier ²Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und sonst gar nix!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)                                                                                                                                                        |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]  Ruam, die [Ruàm]  Ruam, die [Ruàm]  Ruam, die [Ruàm]                                                                                                            | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  Ribe, Rüben 2taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  Geiz, Habgier 2Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und sonst gar nix!)  Rübe, Rüben 2taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  Rübe, Rüben 2taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)                                                                                                                                                            |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]  Ruam, die [Ruàm]  Ruam, die [Ruàm]  Ruaß, der [Ruàch]  rucken                                                                                                   | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel Rotzbengel  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Geiz, Habgier ²Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und sonst gar nix!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Ruß ²Alkoholrausch (Mei hod da Xare heid scho wieder an Ruaß beinand) geizig, habgierig Platz machen, rücken (ruck amoi, mach di ned                                                                                                |
| Rotzbremser, der [Ro:zbremsà]  Rotzbua, der Rotzbub, der [Ro:zbua]  Rotzglocken, die [Ro:zgloggn]  Rotzlöffel, der [Ro:zleffe]  Rotzpippen, die [Ro:zbibbm]  Ruabn, die [Ruàm]  Ruach, der Ruch, der [Ruàch]  Ruam, die [Ruàm]  Ruam, die [Ruàm]  Ruaß, der [Ruàch]  ruchert (Adj.) [ruàchàd]  rucken ruckn [ruggà  Rufern, die [Ru:fàn]  Rufernschmarrn, der [Ru:fànschma:n/ | Rotzbengel, ungepflegter, ungezogener Knabe (entsprechend dazu: das Rotzmadl) herabhängender Nasenschleim Rotzbengel  Rotzbengel  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Geiz, Habgier ²Geizkragen, raffgieriger Mensch Frieden, Ruhe (mei Ruah wui i hobn, und sonst gar nix!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Rübe, Rüben ²taktloser, ungehobelter Mensch (du gscherte Ruam, du gscherte!)  ¹Ruß ²Alkoholrausch (Mei hod da Xare heid scho wieder an Ruaß beinand) geizig, habgierig  Platz machen, rücken (ruck amoi, mach di ned gar so broad) |

| rumdreckeln [rummdräggln]                              | <sup>1</sup> trödeln, langsam machen ( <b>dua ned so lang rumdreckeln, mir miassn glei fahrn</b> ) <sup>2</sup> planlos und umständlich arbeiten <sup>3</sup> Sachen beschmutzen, Schmutz umhertragen ( <b>im ganzen Haus hams rumdreckelt, die Saubärn</b> ) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rumdrucken [rummdruggà]                                | <sup>1</sup> herumdrucksen ( <b>druck ned lang rum, sag's endlich!</b> ) <sup>2</sup> eine Krankheit ausbrüten ( <b>rumdruckt hat er scho lang, aber iatz hat's n derwischt!</b> )                                                                            |
| rumflacken [rummflaggà]                                | <sup>1</sup> liegen, herumliegen (oiss flackt mitten im Weg<br>rum) <sup>2</sup> faulenzen, herumlümmeln (den ganzn<br>Tag flackst bloß auf m Kanapee rum)                                                                                                    |
| rumfuhrwerken<br>[rummfuàweàggà]                       | heftig und planlos hantieren, lärmen, poltern                                                                                                                                                                                                                 |
| rumhauen [rummhaun]<br>jmdn. haut es rum               | <sup>1</sup> jemand ist in Schwierigkeiten (den haut's gscheit rum mit sei'm Gschäft) <sup>2</sup> sehr krank sein (die Grippe hat mi ganz schee rumghaut)                                                                                                    |
| rumhocken [rummhoggà]                                  | untätig dasitzen                                                                                                                                                                                                                                              |
| rumhuren [rummhuàn]                                    | die Geschlechtspartner wie das Nachtgewand<br>wechseln (kann auf m/w gleichermaßen zutreffen)                                                                                                                                                                 |
| <b>rumkrautern</b> [r <u>u</u> mmgraudàn]              | herumkramen, kruschdeln, tändeln                                                                                                                                                                                                                              |
| rumkugeln [rummku:gln]                                 | umherkugeln ( <b>die Bsuffan san am Bodn</b><br>rumkuglt)                                                                                                                                                                                                     |
| rumlassen, jmdn. [rummlassn]                           | jmdn. ordentlich verprügeln                                                                                                                                                                                                                                   |
| rummachen [rumma:chà]                                  | sich anstellen, zieren; Scherereien machen (muaßt du wegn jedm Krampf erst amoi rumscheißn?)                                                                                                                                                                  |
| rumnackeln [rummnäggln]                                | hin und her bewegen, rütteln, wackeln (dua<br>ned allweil an dem Zahn rumnackeln, sonst<br>fallt er raus!)                                                                                                                                                    |
| rumratschen [rummrà:dschn]                             | <sup>1</sup> sich die Zeit mit Unterhaltung/Plauderei<br>verrtreiben <sup>2</sup> Klatsch/Gerüchte verbreiten                                                                                                                                                 |
| rumreiten [rummraiddn]                                 | <sup>1</sup> sich nicht von einem unerfreulichen Thema<br>abbringen lassen, immer wieder damit anfangen<br><sup>2</sup> jmdm. ständig mit einem leidigen Thema auf die<br>Nerven gehen                                                                        |
| rumrumpeln [rummrummbben]                              | ¹orientierungslos umherlaufen (bin i drei<br>Stund' in der Stadt rumgrumpelt.) ²schnell<br>gehen, laufen (san's aufm Fußballplatz<br>rumgrumpelt)                                                                                                             |
| rumsauen [rummsaun]                                    | Schmutz verbreiten, kleckern, spritzen ( <b>muasst du oiwei so rumsaun im Bad?</b> )                                                                                                                                                                          |
| rumsaufen [rummsauffà]                                 | sich "durchtrinken", eine Zechtour machen                                                                                                                                                                                                                     |
| rumscheißen [rummschaissn]                             | sich anstellen, zieren; Scherereien machen (muaßt du wegn jedm Krampf erst amoi rumscheißn?)                                                                                                                                                                  |
| rumschustern<br>[rummschuàsdàn]                        | dilettantisch arbeiten, pfuschen                                                                                                                                                                                                                              |
| rumspinnen [rummschbinnà]                              | <sup>1</sup> Blödsinn machen <sup>2</sup> sich anstellen, zieren,<br>Scherereien, Umstände machen ( <b>spinn ned</b><br>lang rum und mach dei Hausaufgab!)                                                                                                    |
| rumsprengen<br>[rummschbrengà]                         | herumhetzen, durch die Gegend hetzen, treiben<br>(der hat uns in der ganzen Stadt<br>rumgsprent)                                                                                                                                                              |
| rumstiereln [rummschdiàln]<br>rumstieren [rummschdiàn] | durchsuchen, durchwühlen                                                                                                                                                                                                                                      |
| rumteufeln [rummdaifen]                                | toben, tollen (im ganzen Haus hams<br>rumteufelt)                                                                                                                                                                                                             |
| rumtun [rummdoà] (rumdoa)                              | sich aufhalten mit etwas, trödeln (dua ned so lang rum, der Bus kommt)                                                                                                                                                                                        |
| rumwalgeln, sich<br>[rummwåigln]                       | sich hin und her wälzen (i hob mi im Bett<br>rumgwoiglt vor lauter Schmerzen)                                                                                                                                                                                 |
| rumwurstein<br>[rummwuàschdin]                         | plan- und ziellos, schlampig arbeiten                                                                                                                                                                                                                         |
| rundumadum (Adv.)<br>[rundummàd <u>u</u> mm]           | ringsum, rundum                                                                                                                                                                                                                                               |

| runterbürsteln<br>[runnddàbiàschdln]                         | zusammenstauchen                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| runtergerissen<br>runtergrissen<br>[runnddàgrissn]           | von täuschender Ähnlichkeit sein (des Deandl schaut seiner Mutter runtergrissn gleich)                                                           |
| <b>runterputzen,</b> <i>jmdn.</i><br>[r <u>u</u> nnddàbuzzn] | jmdn. heruntermachen                                                                                                                             |
| <b>Rüpel</b> , der [R <u>ià</u> bbe]                         | ungehobelter Kerl, Flegel                                                                                                                        |
| rupfen [r <u>u</u> bbffà]                                    | jmdn. ausnehmen                                                                                                                                  |
| Rüscherl, das [Ri:schàl]                                     | <sup>1</sup> Stoffrüschen <sup>2</sup> Alkoholisches Mixgetränk (Cola und Cognac)                                                                |
| ruschert (Adj.) [r <u>uà</u> schàd]                          | hastig, hektisch, hudelig, nervös, übereilt                                                                                                      |
| <b>Ruß</b> , der [R <u>uà</u> s]                             | (Alkohol-)Rausch (mei, hat der heut wieder an Ruaß beinand!)                                                                                     |
| Russe, der [Russ]                                            | <sup>1</sup> Russe <sup>2</sup> Küchenschabe, Kakerlake <sup>3</sup> alkoholhaltiges<br>Mixgetränk (Weißbier/Weizenbier und<br>Zitronenlimonade) |
| <b>Rüssel</b> , der [R <u>ià</u> ssl]                        | <sup>1</sup> Mund ( <b>musst du dein Rüssl überall drin ham?</b> ) <sup>2</sup> taktloser, ungehobelter Mensch                                   |
| rußeln [r <u>uà</u> ßln]                                     | ¹rußen ²tief schlafen                                                                                                                            |
| rußig (Adj.) [ruàssig]                                       | ¹rußig, voller Ruß ²beschwipst, angetrunken                                                                                                      |
| Russi, der [Russi]                                           | Schnauzer (Hunderasse)                                                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                  |

### Buchstabe S

Das "S" ist mit über 800 Stichwörtern der umfangreichste Buchstabe im Bayrischen Wörterbuch. Damit Sie nicht ganz soviel scrollen müssen, habe ich ihn in fünf Unterkategorien aufgeteilt.

#### Buchstabe T

| <b>Tafelspitz</b> , der [Då:feschbi:z]                                        | das spitz zulaufende Schwanzstück vom Rind                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taferl, das [Dàːfàl]                                                          | <sup>1</sup> Tafel, Schild <sup>2</sup> Hinweisschild                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tagwerk, das [D <u>å:g</u> weàgg]<br>Tawer , das [D <u>å</u> wà]              | <sup>1</sup> die geleistete Arbeit eines Werktages<br><sup>2</sup> Flächenmaß (3407 m²)                                                                                                                                                                                                             |
| talfern [d <u>åi</u> fàn] <i>(dalfern)</i>                                    | undeutlich reden, vor sich hinreden, nuscheln                                                                                                                                                                                                                                                       |
| talkert (Adj.) [d <u>åi</u> ggàd] (dalkad)                                    | dümmlich, plump, ungeschickt, unbeholfen (du dalkerter Jagersbua)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tamtam</b> , das [Tàmt <u>à</u> m]                                         | <sup>1</sup> asiatischer Metallgong <sup>2</sup> laute Betriebsamkeit,<br>Hektik, Unruhe ( <b>wegn dera blädn Henna</b><br><b>muaß ma koa so a Tamtam macha!</b> )                                                                                                                                  |
| tandeln<br>tandln [dànndln] (dandln)                                          | tändeln, herumspielen, Zeit vertrödeln                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tandla</b> , der<br><b>Tandler</b> , der<br>[D <u>à</u> nddlà] (Dandla)    | Händler, Trödler, Altwarenhändler                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tapper</b> , der [D <u>a</u> bbà] (Dapper)                                 | <sup>1</sup> (meist störender) Finger-, Fuß-, Pfoten- oder<br>Schuhabdruck auf Böden, Spiegeln, Scheiben,<br>Gläsern etc. (der frischputzte Badspiagl is<br>scho wieder voller Tapper) <sup>2</sup> ungeschickte<br>Bewegung, falscher Schritt (hab i an blädn<br>Tapper gmacht und bin hingfalln.) |
| <b>Tapper</b> , der [Dabbà] <b>Tapperer</b> , der [Dabbàrà] (Dapper/Dapperer) | einer, der gerne "dappt", Frauen begrapscht                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tappert (Adj.) [dabbàd]<br>tappig (Adj.) [dabbig]<br>(dappert/dappig)         | ungeschickt, plump                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarock, das [Tarogg]                                                          | Kartenspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tarocken [tar <u>o</u> ggn]                                                   | Tarock spielen (nachtarocken = eine eigentlich erledigte Angelegenheit wieder aufgreifen)                                                                                                                                                                                                           |
| Tascherl, das [Dàschàl] (Dascherl)                                            | kleine Tasche, Täschchen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tät</b> [d <u>à:</u> d] <i>(daad)</i>                                      | Konjunktiv von <i>tun</i> ( <b>ich tät sagen</b> /i daad sogn)                                                                                                                                                                                                                                      |

| tatscheln [dàdschln] (datscheln)                                                                        | tätscheln                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tatschen [dà:dschn] (datschen)                                                                          | plattdrücken, quetschen                                                                                                                                                                                                                   |
| tatschen [daddschn] (datschen)                                                                          | ¹etwas plump, ungeschickt anfassen, berühren ²sich plump, schwerfällig bewegen, gehen ( <b>der tatscht umanand wiar a Zirkusbär</b> )                                                                                                     |
| <b>Tatscher</b> , der [Daddschà] (Datscher)                                                             | <sup>1</sup> Puff, Schlag, Stoß <sup>2</sup> <i>im Plural</i> : alte, ausgelatschte Schuhe                                                                                                                                                |
| tatschert (Adj.) [då:dschàd]<br>(dadschad/dodschad)                                                     | derb, plump, ungeschickt                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tatterer</b> , der [Då:dàrà] (Dadara)                                                                | <sup>1</sup> Tatterich ( <b>krankhaftes Zittern</b> ) <sup>2</sup> jmd., der<br>unter ständigem Zittern leidet <sup>3</sup> Angst, Furcht,<br>Bammel ( <b>z.B. Lampenfieber</b> ,<br><b>Prüfungsangst</b> )                               |
| tattern [d <u>å:</u> dàn] (dadern)                                                                      | zittern                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tatzen, die (Sg./Pl.)<br>Tatzn, die (Sg./Pl.)<br>[Dazzn]                                                | Hundsgemeine Art von Züchtigung, die bis zu den 1970er Jahren offiziell an Schulen angewandt wurde: mit einem dünnen Stock, einer Haselnussgerte od. schmalen Lineal wurde auf die ausgestreckte, straff gespannte Handfläche geschlagen. |
| <b>Tatzelwurm</b> , der [Dàzzlwuàm] (Datzlwurm)                                                         | Drache, Lindwurm, Ungeheuer                                                                                                                                                                                                               |
| Tatzenstecken, der<br>[Dazznschdäggà]                                                                   | Rohrstock, Haselnussgerte od. schmales Lineal<br>zum Ausführen der Strafe                                                                                                                                                                 |
| <b>Tauberer</b> , der [D <u>au</u> wàrà]                                                                | männliche Taube                                                                                                                                                                                                                           |
| Tauch, der [Dauch]                                                                                      | Brühe, Kompott, Tunke                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>tauchen</b> [d <u>au</u> chà]                                                                        | <sup>1</sup> auftunken, austunken <sup>2</sup> jmdn. unter die<br>Wasseroberfläche drücken od. ziehen ( <b>jetzt</b><br><b>tauch i di bis d blau bist</b> )                                                                               |
| <b>Taug</b> , der [D <u>au</u> g]                                                                       | Nutzen, Sinn, Zweck ( <b>des hod koan Taug</b> = das hat keinen Sinn, das bringt nichts)                                                                                                                                                  |
| taugen [d <u>au</u> ng]                                                                                 | taugen, sich eignen                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                         | etwas gefällt jmdm., etwas sagt jmdm. zu                                                                                                                                                                                                  |
| etwas taugt jmdm.                                                                                       | <b>Zenzi, du daatst ma taugn =</b> Kreszentia, ich finde dich sehr sympathisch                                                                                                                                                            |
| Tegel, der [Dä:gl] (Degel)                                                                              | Topf, Tiegel                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teigaff</b> , der [D <u>oàg</u> aff]<br>(Doagaff)                                                    | langweiliger, begriffsstutziger Bursche,<br>Trantüte                                                                                                                                                                                      |
| Teller, das [D <u>ä</u> llà]                                                                            | Teller, der                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenn, der [Denn]<br>Tennen, der [De:nà]                                                                 | Tenne, die                                                                                                                                                                                                                                |
| teurig (Adj.) [d <u>ai</u> rig] (deirig)                                                                | teuer (bei uns is da Benzin teuriger ois wia z'Östreich)                                                                                                                                                                                  |
| Tez, der [De:z] (Dez)                                                                                   | Kopf                                                                                                                                                                                                                                      |
| todolo                                                                                                  | schwer krank/todkrank sein                                                                                                                                                                                                                |
| todeln<br>toteln [do:dln/dou:dln]<br>(dodeln)                                                           | da herin todelts aber gescheit = die<br>Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt, es<br>"rührt sich nichts                                                                                                                                |
| Toni [Done]                                                                                             | Koseform von Anton                                                                                                                                                                                                                        |
| Topfen, der [Dobbfà] (Dopfa)                                                                            | Quark                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Topfenstrudel</b> , der<br>[Dobbfàschdru:dl]                                                         | Quarkstrudel (iss nicht immer<br>Topfenstrudel, lass dich lieber stopfen,<br>Trudel)                                                                                                                                                      |
| Topferl, das [Dobbfàl] (Dopfal)                                                                         | Töpfchen für kleine Kinder                                                                                                                                                                                                                |
| torert (Adj.) [doràd/douràd]<br>(dorad)                                                                 | schwerhörig, taub                                                                                                                                                                                                                         |
| Totensuppe, die [Do:dnsubbm/ Doudnsubbm]                                                                | Leichenschmaus                                                                                                                                                                                                                            |
| Totentruchen, die<br>Totentruhe, die<br>[Do:dndru:chà/<br>Do:dndru:hà/<br>Doudndru:chà/<br>Do:dndru:hà] | Sarg, Totenschrein                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tour: in einer Tour</b><br>[D <u>uà</u> : in <u>oà</u> nàd <u>uà]</u>                                | andauernd, ständig (in oana Tour muaßt du schimpfa)                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Tram dia [Dramm]                                                                        | Trambaha Straßanhaha                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tram, die [Dramm]                                                                       | Trambahn, Straßenbahn                                                                                                                                                                                      |
| <b>tramhappert</b> (Adj.)<br>[dr <u>a:</u> mhàbbàd]<br>(dramhabbad)                     | <sup>1</sup> schlaftrunken, müde <sup>2</sup> gedankenverloren,<br>verträumt                                                                                                                               |
| Trampel, das<br>Trampl , das[Drambbe]                                                   | plumpe, ungeschickte Person                                                                                                                                                                                |
| <b>Tramway</b> , die [Dr <u>a</u> mmwai]                                                | Trambahn, Straßenbahn                                                                                                                                                                                      |
| Trankerl, das [Drànggàl]                                                                | Getränk, "edles Tränklein" (des is a feins Trankerl, mei Liaber)                                                                                                                                           |
| <b>Transch</b> , der [Dr <u>a</u> nsch]                                                 | Durcheinander von Speisen, Speiseresten,<br>Mischmasch, Eintopf (wos is'n des für a<br>Transch?)                                                                                                           |
| trappen [dr <u>a</u> bbm]                                                               | traben                                                                                                                                                                                                     |
| Tratsch, der [Drà:dsch]                                                                 | Geschwätz, Klatsch                                                                                                                                                                                         |
| <b>tratschen</b> [dr <u>à:</u> dschn]                                                   | <sup>1</sup> quatschen, plaudern, ratschen <sup>2</sup> schwatzen,<br>ausplaudern                                                                                                                          |
| Tratschen, die<br>Tratschn, die [Dr <u>à:</u> dschn]                                    | Klatschtante, Schwätzerin, Verleumderin                                                                                                                                                                    |
| <b>tratzen</b><br><b>tratzn</b> [dr <u>à</u> zzn] <i>(dratzen)</i>                      | (vorsätzlich) ärgern, necken; provozieren, schikanieren                                                                                                                                                    |
| Traudi [Dr <u>au</u> di]                                                                | Koseform von Edeltraud, Gertraud, Waltraud                                                                                                                                                                 |
| <b>treanschen</b><br><b>treanschn</b><br>[dr <u>eà</u> nsch]                            | beleidigt oder missmutig vor sich hin weinen (wennst iatz ned mit dei'm Treanschn aufhörst, fangst a paar)                                                                                                 |
| <b>Treanschen</b> , die <b>Trenschn</b> , die [Dr <u>eà</u> nschn] (Dreanschen)         | weinerlicher Mund, beleidigtes, missmutiges<br>Gesicht                                                                                                                                                     |
| tredern [dr <u>ä:</u> dàn]                                                              | kleckern, verschütten                                                                                                                                                                                      |
| Treibauf, der [Draibauf]                                                                | Wildfang                                                                                                                                                                                                   |
| Trenzal, das<br>Trenzerl, das [Drenzal] (Drenzal)                                       | Lätzchen zum Umbinden für Kleinkinder                                                                                                                                                                      |
| <b>Trenzbeutel</b> , der [Drenzbaidl] (Drenzbeutel)                                     | Jammerlappen, weinerlicher Mensch                                                                                                                                                                          |
| trenzen<br>trenzn [dr <u>e</u> nnzn] <i>(drenzen)</i>                                   | <sup>1</sup> winseln, leise weinen <sup>2</sup> sich beim Essen<br>bekleckern <sup>3</sup> beim Einschenken verschütten<br>( <b>Herrschaft, host de neie Tischdeckn aa</b><br><b>scho wieder otrenzt</b> ) |
| Trenzer, der [Drenzer] (Drenzer)                                                        | <sup>1</sup> einer, der kleckert, sabbert <sup>2</sup> Feigling,<br>Versager, "Loser"                                                                                                                      |
| Triederer, der [Dr <u>ià</u> dàrà] (Driadara)                                           | Umstandskrämer, lahme Ente                                                                                                                                                                                 |
| triedern [dr <u>ià</u> dàn] (driadan)                                                   | langsam arbeiten, sich langsam bewegen,<br>trödeln                                                                                                                                                         |
| <b>trielen</b> [dr <u>ià</u> làn] <i>(drialan)</i>                                      | kleckern, sabbern                                                                                                                                                                                          |
| tritscheln [dri:dschln] (dridscheln)                                                    | vor sich hinwursteln, langsam arbeiten,<br>trödeln                                                                                                                                                         |
| <b>Tritschler</b> , der [Dr <u>i:</u> dschlà]<br>(Dridschla)                            | <sup>1</sup> langsamer, umständlicher Mensch <sup>2</sup> Trödler,<br>Händler ( <b>zu dem Tritschler brauchst gor</b><br><b>ned erst higeh, der hod nix Gscheits</b> )                                     |
| Trix, der [Drix]                                                                        | Dreh, Kniff, List                                                                                                                                                                                          |
| <b>Troad</b> , das [Dr <u>oà</u> d] (Droad)                                             | Getreide                                                                                                                                                                                                   |
| <b>trödeln</b><br><b>trödin</b> [dr <u>ä:</u> dln] <i>(drädeln]</i>                     | langsam tun, sich sehr viel Zeit lassen                                                                                                                                                                    |
| <u>Trollen</u> , der [Dr <u>oi</u> n]                                                   | Hopfendolde, Hopfenzapfen Vorschlag aus<br>Samerberg                                                                                                                                                       |
| Trompeten, die [Drombb <u>ä</u> ddn]                                                    | ein hinlänglich bekanntes Blechblasinstrument                                                                                                                                                              |
| Trottoir, das [Drodd <u>oà</u> r]                                                       | Gehsteig, Gehweg                                                                                                                                                                                           |
| Truchen, die [Dru:chàn/Dru:chn]                                                         | <sup>1</sup> Kiste, Truhe <sup>2</sup> Sarg                                                                                                                                                                |
| trückeln [dr <u>i</u> ggln]<br>trückern [dr <u>i</u> ggàn]                              | trocknen                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trud</b> , die [Dr <u>u:</u> d] (Drud)                                               | Hexe, übler Geist (wenn d'Drud in da Nacht<br>auf deiner Brust hockt und dir an<br>Schnaufara abdruckt)                                                                                                    |
| <b>Trudschal</b> , das<br><b>Trutscherl</b> , das<br>[Dr <u>u:</u> dschàl] (Drudscherl) | <sup>1</sup> einfältiges Mädchen <sup>2</sup> entzückendes, reizendes<br>Mädchen                                                                                                                           |

| <b>Trumm</b> , das [Dr <u>u</u> mm]                                           | <sup>1</sup> Teil von etwas ( <b>da liegt a Trumm von deiner Puppenküch</b> ) <sup>2</sup> Portion, Stück ( <b>a Trumm Wurscht</b> ; <b>a Trumm Knödl</b> = ein großer Knödel; Steigerung: <b>Mordstrumm</b> = riesengroß) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trutschen, die Trutschn, die [Dru:dschn] (Drudschn)                           | dümmliche, ungeschickte Weibsperson                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tschamsterer</b> , der [Dsch <u>à</u> msdàrà] (Dschamsderer)               | Freund, Liebhaber (abwertend)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tschapperl</b> , das [Dsch <u>à</u> bbàl]                                  | <sup>1</sup> einfältiges, ungeschicktes Kind<br><sup>2</sup> liebenswertes, naives weibliches Wesen,<br>Dummchen                                                                                                           |
| Tuchad, der<br>Tuchert, der [Du:chàd]                                         | Bettdecke (" <b>Zuadeck</b> "                                                                                                                                                                                              |
| tüpfeln [dibbfen] (dipfeln)                                                   | <sup>1</sup> jmdn. besiegen, bezwingen, übertreffen (im<br>Sport) <sup>2</sup> ugs: mit einer Frau schlafen ( <b>da Sepp</b><br><b>hod d'Resi nach da Disco dipfelt</b> )                                                  |
| <b>Tüpferl</b> , das [D <u>i</u> bbfàl]<br>(Dipferl)                          | Pünktchen, Tüpfelchen                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tüpferlscheißer</b> , der [Dibbfàlschaissà] (Dipferlscheißer)              | kleinlicher, pedantischer Besserwisser                                                                                                                                                                                     |
| <b>tupfen</b> [d <u>u</u> bbfà]<br>(dupfa)                                    | jmdn. besiegen, bezwingen, übertreffen<br>(d'Vorderstinkmistinger ham<br>d'Hinterstinkmistinger 5:0 dupft)                                                                                                                 |
| tuschen<br>tuschn [d <u>u</u> schn]                                           | <sup>1</sup> stark regnen (iatz tuscht's aber gscheid) <sup>2</sup> knallen <sup>3</sup> ohrfeigen (wennst iatz ned sofort dei Hausaufgab machst, tusch i dir a Gscheide)                                                  |
| Tuscher, der<br>Tuscherer, der [D <u>u</u> schà]                              | heftiger Regenguss, Platzregen ( <b>Gestern</b> nacht hat's an gscheitn Tuscherer do)                                                                                                                                      |
| <b>Tutteln</b> , die (Pl.) [D <u>u</u> ddln] (Duddel)                         | vulgär für weibliche Brust                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tutterer</b> , der [D <u>u</u> ddàrà]<br>(Dudderer)                        | junger "Hupfer", Halbwüchsiger                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tuwak</b> , der [D <u>u</u> wagg]<br><b>Tuwakl</b> , der [D <u>u</u> wàgl] | Tabak, Schnupftabak                                                                                                                                                                                                        |

### Buchstabe U

| üba<br>über (Adv.) [ <u>i:</u> wà]                                                                                 | jenseits, auf der gegenüber liegenden Seite                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>übableibn</b> überbleim<br>[ <u>i:</u> wàblaim]                                                                 | übrig bleiben                                                                                                            |
| Übabliebne, die<br>Überbliebne, die<br>[ <u>I:</u> wàbli:me]                                                       | weibl. Single ("alte Jungfer")                                                                                           |
| <b>übadüba/überdüber</b><br><b>hauen, schlagen</b><br>[iwàdiwà haun/schlång]                                       | <sup>1</sup> umwerfen, umrempeln, umstoßen <sup>2</sup> über den<br>Haufen schlagen, niederschlagen,<br>zusammenschlagen |
| Übadüba, der<br>Überdüber, der [ <u>I:</u> wàd <u>i</u> wà]                                                        | temperamentvolle Person, Wildfang                                                                                        |
| <b>überhaupts</b> [ <u>i:</u> wàhàbbz/ <u>i:</u> wàhaubbz] (Betonung sowohl auf der 1. als auch 3. Silbe möglich.) | <sup>1</sup> überhaupt <sup>2</sup> erst recht                                                                           |
| <b>übahudin</b><br><b>überhudin</b> [i:wàh <u>u</u> din]                                                           | übereilen                                                                                                                |
| <b>übernachtig</b> (Adj.) [i:wànàchddig]                                                                           | "übernächtig", unausgeschlafen, müde                                                                                     |
| <b>übareißen</b><br><b>überreißen</b> [i:wàr <u>ai</u> ssn]                                                        | kapieren, verstehen, "checken" (es hod a bissl dauert, bis i überrissen hob, wos los is.)                                |
| <b>übaschlagn</b><br><b>überschlagen</b> [iwàschl <u>å</u> ng]                                                     | ¹handwarm, lauwarm, leicht angewärmt<br>(Wasser) ²mild, lau (Wetter)                                                     |
| <b>übastandig</b><br><b>überstandig</b> (Adj.) [ <u>i:</u> wàschdàndig]                                            | "übriggeblieben", jemand, der eigentlich<br>schon unter der Haube sein sollte                                            |
| üba und üba<br>über und über (Adv.) [iwàundiwà]                                                                    | ganz und gar, durch und durch                                                                                            |
| übazwerch                                                                                                          | <sup>1</sup> gekreuzt, schräg <sup>2</sup> durcheinander, wirr,                                                          |

| <b>überzwerch</b> (Adj.) [iwàzw <u>eà</u> ch]                               | unordentlich <sup>3</sup> schrullig, seltsam                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uhu, der [U:hu]                                                             | komischer Kauz, Sonderling, seltsamer Vogel<br>(a gspinnerter Uhu is er scho, der<br>Sepp)                                                                                                                              |
| Uhubapp, der [U:hubabb]                                                     | Alleskleber                                                                                                                                                                                                             |
| <b>um</b> (Adv.) [ <u>u</u> mm]                                             | aus, vorbei, vorüber (d'Ferien san um)                                                                                                                                                                                  |
| um: nicht viel um/<br>nicht weit um<br>[ned vui/waid um]                    | nicht viel ausmachen, keine große Rolle<br>spielen ( <b>is ned vui um ob i über</b><br><b>Nürnberg oder München fliag.</b> )                                                                                            |
| umadum (Adv.) [umàdumm]                                                     | herum, rundherum ( <b>rund umadum</b> = ganz<br>und gar, über und über; <b>mir gehts rund</b><br><b>umadum guad</b> = ich fühle mich prächtig)                                                                          |
| umanand<br>umeinander<br><i>(Adv.)</i> [umàn <u>a</u> nd/uman <u>a</u> ndà] | umher                                                                                                                                                                                                                   |
| umanand dreckeln<br>[umàn <u>a</u> nd dr <u>ä</u> ggln]                     | <sup>1</sup> Dreck machen <sup>2</sup> trödeln, nicht effektiv<br>arbeiten                                                                                                                                              |
| umanand hauen<br>[umànand haun]                                             | ¹ordentlich verprügeln ( <b>hat er alle gscheit manandghaut</b> ) ²randalieren, lärmen, toben                                                                                                                           |
| jmdn. haut es<br>umeinander<br>[h <u>au</u> ds um umàn <u>a</u> ndà]        | <sup>1</sup> jmd. hat gesundheitliche Probleme (letzte<br>Nacht hod s mi wieder so<br>umanandaghaut) <sup>2</sup> Schwierigkeiten haben<br>( <b>seit ma s'Haus ham, hauts uns mitm</b><br><b>Geld gscheit umanand</b> ) |
| umanand krautern<br>[umàn <u>a</u> nd gr <u>au</u> dàn]                     | rumwursteln, trödeln, tändeln                                                                                                                                                                                           |
| umanand lassen<br>[umàn <u>a</u> ndà l <u>a</u> ssn]                        | jmdn. ordentlich verprüglen (wart, du<br>Hund, iatz lass i di umanand, dass da<br>Hörn und Sehgn vergeht)                                                                                                               |
| umanand rumpeln<br>[umànand rumbben]                                        | <sup>1</sup> plan- und ziellos durch die Gegend rennen<br><sup>2</sup> sich außer Rand und Band gebärden ( <b>is er</b><br><b>umanandagrumpelt wiar a Narrischer</b> )                                                  |
| umanand saufen<br>[umàn <u>a</u> nd s <u>au</u> ffà]                        | durch die Kneipen ziehen, sich von<br>Wirtshaus zu Wirtshaus saufen                                                                                                                                                     |
| umanand stierIn<br>[umànand schd <u>ià</u> ln]                              | ¹herumstochern, herumwühlen ²sticheln<br>(muasst du allweil in der<br>Vergangenheit umanandstialn?)                                                                                                                     |
| umanand teufeln<br>[umànand daifen]                                         | toben, tollen, sich austoben (bis<br>nachmittag samma auf der Pistn<br>umanandteufelt wia die Wuidn)                                                                                                                    |
| umanand tun<br>[umàn <u>a</u> nd doà]                                       | trödeln, sich unnötig lange mit einer Sache<br>beschäftigen, aufhalten                                                                                                                                                  |
| umanand ziahgn<br>[umàn <u>a</u> nd z <u>ià</u> ng]                         | ¹trödeln, in den Tag hineinleben, faulenzen ²gammeln, vagabundieren                                                                                                                                                     |
| <b>umara</b> [ <u>u</u> mmàrà]                                              | etwa, gegen, ungefähr zirka ( <b>i bin umara fümfe hoamganga</b> )                                                                                                                                                      |
| umarbatn<br>umarbeiten<br>[umarwàn/umarwàdn]                                | lärmen, toben, um                                                                                                                                                                                                       |
| umasonst (Adv.) [umàs <u>u</u> nzd]                                         | umsonst (i bin gratis in d'Schui ganga und du umasunst)                                                                                                                                                                 |
| umdrahn<br>umdrehen [ <u>u</u> mdrà:n]                                      | umkehren, wenden (wollt der<br>Hanswurscht doch glatt auf da<br>Autobahn umdrahn!)                                                                                                                                      |
| umfahren [umfa:rn]                                                          | ¹zusammenfahren, rammen, umstoßen ²einen Umweg fahren ( <b>iatz samma weid umgfahrn</b> )                                                                                                                               |
| umfetzen [umfäzzn]                                                          | ¹toben, tollen ²randalieren, verwüsten (da<br>Nachbar hod in seim Suri wieder ganz<br>schee umgfetzt)                                                                                                                   |
| umfliegen [ <u>u</u> mfliàng]                                               | umfallen, umkippen, umstürzen                                                                                                                                                                                           |
| Umgang, der [Umgang]                                                        | Prozession, Festzug, Bittgang                                                                                                                                                                                           |
| umgehen [umge:]                                                             | ¹geistern, spuken ²vorwärts gehen, gedeihen (nach der Scheidung is's gar nimmer umganga)                                                                                                                                |
| umgehen: im Weg umgehen                                                     | <sup>1</sup> aufhalten, behindern, im Weg stehen <sup>2</sup> zur                                                                                                                                                       |

|                                                                         | 1                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Last fallen, stören                                                                                                                                                          |
| umher (Adv.) [ummà]                                                     | ¹herüber, auf diese Seite, rüber ²aus, vorbei, vorüber ( <b>da Summa is umma</b> )                                                                                           |
| umhin<br>ummi (Adv.) [umme]                                             | hinüber, auf die andere Seite                                                                                                                                                |
| umkeien<br>umkein [umkain]                                              | umhauen, umschmeißen, umwerfen (wer hod mei scheene Vasn umkeid?)                                                                                                            |
| ummacha<br>ummachen [ <u>u</u> mmàchà]                                  | (Baum/Strauch/Hecke) fällen, umhauen                                                                                                                                         |
| umschmeißen [umschmaissn]                                               | <sup>1</sup> umstoßen, umwerfen <sup>2</sup> musikalisch: ein<br>Musikstück "vermurksen", fehlerhaft spielen,<br>total "rausfliegen" (aus der Partitur, aus dem<br>Rhythmus) |
| umschnackeln<br>umschnackln [umschnäggln]                               | sich den Fuß verknacksen, verstauchen                                                                                                                                        |
| Umstandskrama<br>Umstandskramer<br>[ <u>U</u> mschdandsgra:mà]          | Umstandskrämer, umständlicher Mensch                                                                                                                                         |
| umstecken [ <u>u</u> mschdeggà]                                         | umschwenken, Meinung und Verhalten<br>ändern, Partei für die andere Seite ergreifen                                                                                          |
| umhinstehen ummisteh [ummeschde:/ umschde:]                             | <sup>1</sup> verenden, verrecken (Tiere) <sup>2</sup> verderben (Getränke, Lebensmittel) <sup>3</sup> zur Seite treten                                                       |
| umtun: sich umtun<br>[umdoà]                                            | sich beeilen (dua di um, du muaßt in d'Schui)                                                                                                                                |
| unangeschauter (Adj.) [unogschaudà/ unogschaugdà]]                      | ohne vorherige Überprüfung, unbesehen,<br>vertrauenswürdig ( <b>den kenn i guad, dös</b><br><b>Auto kannst unangschauter nehma</b> )                                         |
| unbandig<br>unbändig (Adj.)<br>[unb <u>à:</u> ndig                      | ¹leidenschaftlich, maßlos (i mog di<br>unbandig) ²übermäßig, zügellos (bis in<br>der Fruah ham s unbandig gsuffa, tanzt<br>und - des sagn ma ned)                            |
| unguad<br>ungut (Adj.) [unguàd]                                         | missgelaunt, gereizt, grimmig (nix für unguad = nichts für ungut = es war nicht böse gemeint)                                                                                |
| unkommod (Adj.) [unkàmodd]                                              | unkomfortabel, unpraktisch                                                                                                                                                   |
| unleidig (Adj.) [u:nlaide/unlaidig]                                     | gereizt, knurrig, missgelaunt                                                                                                                                                |
|                                                                         | angenehm, sympathisch                                                                                                                                                        |
| unrecht: (Person) ist nicht unrecht                                     | <b>der Sepp is gar ned so unrecht</b> = Josef ist ganz in Ordnung od. der Josef iss 'n ganz, ganz Lieber                                                                     |
| üns [ins] (regional)                                                    | uns (was is mit üns, kriagn mir nix zum Sauffa?)                                                                                                                             |
| unt (Adv.) [undd]                                                       | unten                                                                                                                                                                        |
| Unterbett, das [ <u>U</u> nddàbedd]                                     | Matratzenschoner                                                                                                                                                             |
| unterhaltlich (Adj.)<br>[unddàh <u>åi</u> ddle/unddàh <u>åi</u> ddlich] | kurzweilig, unterhaltsam, vergnüglich (des war a unterhaltlicher Ausflug)                                                                                                    |
| unterkommen<br>[unddàkemmà/<br>unddàkummà]                              | ¹begegnen (so a Dreckhammel is mir no<br>nia unterkemma) ²erleben, erfahren (so<br>a Sauerei is mir no nia unterkemma)                                                       |
| <b>Untersatzl</b> , das [ <u>U</u> nddàsàzzl]                           | Untersetzer                                                                                                                                                                  |
| untertags (Adv.) [unddàdå:x]                                            | tagsüber, während des Tages                                                                                                                                                  |
| untersche<br>unterse<br>[ <u>u</u> nddàsche/ <u>u</u> nddàsse]          | unten, unten drunter, zu unterst                                                                                                                                             |
| <b>Urviech</b> , das [ <u>Uà</u> fi:ch]                                 | urwüchsiger Mensch, Original, Unikum                                                                                                                                         |
| Uschi                                                                   | Koseform von Ursula                                                                                                                                                          |
|                                                                         | ·                                                                                                                                                                            |

### Buchstabe V

| <b>Vadda</b> , der [F <u>a</u> ddà]                  | Vater                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vafangales, das<br>Verfangerles, das<br>[Fàfangàles] | fangen spielen Vorschlag von Andrea aus<br>Ingolstadt |
| Vafangs, das                                         | fangen spielen Vorschlag von Andrea aus               |

| Verfangs, das [Fàfangs]                                                | Ingolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vagierer, der [Fachirà/Fàgirà]                                         | Landstreicher, Vagabund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vagieren<br>vagiern [fach <u>ià</u> n/fàg <u>ià</u> n]                 | umherstreunen, umherziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vakanz</b> , die [Fàk <u>à</u> nnz]                                 | <sup>1</sup> freie Stelle <sup>2</sup> Ferien, schulfrei (zu meiner<br>Grundschulzeit sagte man nicht "Hitzefrei",<br>sondern "Hitzvakanz")                                                                                                                                                                                                                       |
| Vale [F <u>a:</u> le]<br>Valtl [F <u>åi</u> ddl]                       | Kurzform von Valentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vareck<br>varreck [fà:regg]                                            | <sup>1</sup> Ausdruck des Erstaunens, der Verwunderung oder Lobes ( <b>Ja, vareck, host des schee gspuit</b> ) <sup>2</sup> Fluch ( <b>Vareck, iatz hob i mi auf'n Daama ghaut</b> )                                                                                                                                                                              |
| varreckn [fà:reggà]                                                    | <sup>1</sup> abkratzen, krepieren, elend zugrunde gehen<br><sup>2</sup> derb für verenden                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Varreckn, das:<br>ned ums Varrecka<br>[ned ums Fà:reggà]               | nicht um alles in der Welt, überhaupt nicht, nicht<br>ums Sterben ( <b>den Kollegen B. konn i ned ums</b><br><b>Varregga aussteh</b> )                                                                                                                                                                                                                            |
| vareckt<br>varreckt <i>(Adj.)</i> [fà:r <u>e</u> ggd]                  | ¹abscheulich, grausam, bestialisch, verflucht (Mei<br>Chef is a Wildsau, a varreckte)<br>²anspruchsvoll, kompliziert, schwierig (des is a<br>varreckts Musikstückl, des kann ned a jeder<br>spieln) ³clever, gewieft, listig, schlau (a<br>varreckta Hund is a scho, unser Sepp!)                                                                                 |
| <u>Vegaas</u> , der [Vegà:s]                                           | veganer Käse aus rein pflanzlichen Produkten<br>(neue Wortschöpfung, Terminus aus vegan und<br>Käse)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vehikel, das<br>Vehikl, das [Feh <u>igg</u> l]                         | Karren; defektes, mangelhaftes Fahrzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Veicherl, das<br>Veigerl, das<br>[Fai:chàl/Fai:gàl]                    | <sup>1</sup> Veilchen <sup>2</sup> blaues Auge <sup>3</sup> Etwas dümmliche Person ( <b>Mein Gott, du werst ma so a Veigal sei</b> )                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Veit</b><br><b>Veitl</b> [F <u>ai</u> dd/F <u>ai</u> ddl]           | Vitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ventui</b> , das [Fendd <u>ui]</u>                                  | Ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| verbandeln [fàb <u>à</u> ndln]                                         | verbinden, verknüpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>verblümeln</b> [fàbl <u>eà</u> men]                                 | ¹beschönigen, herunterspielen, idealisieren ²jmdn.<br>für dumm verkaufen, aufs Glatteis führen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>verbuckeln</b> [fàb <u>u:</u> gln]                                  | verknittern, verbeulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| verbudeln<br>verbuttin [fàb <u>u:</u> dln]                             | verraufen, zerwühlen (so schee hab i bügelt und iatz is die ganze Wasch verbuddlt)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verdreckeln [fàdreggln]                                                | vergeuden, verplempern (die ganze Zeit hast mit dem blädn Computer verdreckelt)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| verdruckt (Adj.)<br>verdruckst (Adj.)<br>[fàdruggd/fàdruggsd]          | falsch, heimtückisch, verschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verdruss</b> , der [Fàdr <u>u:</u> s]                               | Ärger, Kummer, Schwierigkeiten ( <b>nix ois wia Verdruss hod ma mit dir</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>verdullt</b> [fàd <u>ui</u> d]                                      | verbeult, zerdrückt (Mei, der hat mir mein Karrn ganz vaduid wieder bracht = Oh Graus, der hat mir mein Auto total verbeult zurück gegeben. Oder: Mi hats mitm Radl gschmissn, jetz is des ganze Schutzblech vaduid. Oder: Da Maxi hod a Rauferts ghabt, heit is a ganz schee vaduid im Gsicht.) Vorschlag, Definition und Beispiele von Helge Vogl aus Germering |
| verfransen, sich [fàfransn]                                            | <sup>1</sup> sich verfahren, verlaufen <sup>2</sup> aus dem Konzept<br>kommen, den Faden verlieren                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vergaffen, sich [fàgaffà]                                              | sich in jmdn.verlieben, "verschauen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vergelt's Gott [fàg <u>äi</u> dsgo:d]                                  | Danke ( <b>der liebe Gott möge es dir vergelten</b> );<br>die Antwort lautet: Segn's Gott ( <b>Gott segne es</b> )                                                                                                                                                                                                                                                |
| vergunnen [fàg <u>u:</u> nà]                                           | vergönnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| verhackeln, sich<br>verhakeln, sich [fàhàggln]                         | sich verfangen, verhaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| verhaut [fàh <u>au</u> d]                                              | heruntergekommen, vergammelt, verwahrlost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| verheiratet [fàh <u>ai</u> ràd] (Adj.):<br>jmdn. verheiratet anglangen | grapschen, unsittlich berühren (glang mi ned so verheirat o, du Saubär, du oider!)                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| verhocken, sich [fàhoggà]                                                         | die Zeit vergessen und zu lange sitzen bleiben                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verhunackeln                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| [fàh <u>uà</u> nàgln/fàh <u>u</u> nàgln]<br><b>veriuxen</b>                       | verhunzen, verschandeln, verunstalten                                                                                                                                                              |
| verjuxn [fàj <u>u</u> xn]                                                         | verbraten, vergeuden, verschwenden                                                                                                                                                                 |
| verkälten, sich [fàk <u>äi</u> ddn]                                               | sich erkälten                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verkältung</b> , die [Fàk <u>äi</u> ddung]                                     | Erkältung                                                                                                                                                                                          |
| verkaufen [fàk <u>à</u> ffà]                                                      | ¹verraten, verpetzen, bei jmdm. hinhängen<br>(der hod di beim Chef verkafft!) ²sich beim<br>Einkaufen vertun (bei dene Schuah hob i mi<br>sauber vakafft!)                                         |
| Verklaghafal <i>, das</i><br>Verklaghaferl <i>, das</i><br>[Fàgl <u>å</u> ghàfàl] | Verräter(in), Petze(r)                                                                                                                                                                             |
| <b>verleicha</b><br><b>verleichen</b><br>[fàgl <u>ai</u> chà]                     | verleihen                                                                                                                                                                                          |
| <b>verliabn</b> , sich [fàl <u>ià</u> m]                                          | sich verlieben                                                                                                                                                                                     |
| <b>verloisen</b><br><b>verluisen</b><br>[fàl <u>oi</u> sn/fàl <u>ui</u> sn]       | verlieren                                                                                                                                                                                          |
| vernagelt [fàn <u>å</u> gld]                                                      | <sup>1</sup> begriffsstutzig <sup>2</sup> dickköpfig, stur                                                                                                                                         |
| <b>verpledern</b> [fàbl <u>ä</u> dàn]                                             | vergeuden, verschwenden                                                                                                                                                                            |
| verpritscheln<br>verpritschln [fàbriddschln]                                      | vergeuden, verschütten, verspritzen (ihr sollts koa Wasser verpritscheln!)                                                                                                                         |
| verpritschen<br>verpritschn [fàbr <u>i</u> ddschn]                                | verpetzen, verraten, jmdn. verpfeifen                                                                                                                                                              |
| verputzen<br>verputzn [fàb <u>u</u> zzn]                                          | <sup>1</sup> jmdn. ertragen, leiden können ( <b>den Kollegen B. kann i überhaupt ned verputzn</b> ) <sup>2</sup> essen ( <b>iatz hob i a ganze Schweinshaxn verputzt</b> )                         |
| <b>verramma</b> [fàr <u>à</u> mmà]                                                | (heimlich) beiseite schaffen, verstecken, wegräumen                                                                                                                                                |
| verratschen<br>verratschn [fàr <u>à:</u> dschn]                                   | <sup>1</sup> die Zeit mit Plaudern, Tratschen verbringnen <sup>2</sup> vor lauter Reden und Tratschen die Zeit vergessen (in der Stadt hab i mi mit der Fanni verratscht)                          |
| verratzt sein [fàrazzd säi]                                                       | verloren sein                                                                                                                                                                                      |
| verräumen [fàr <u>à</u> mmà]                                                      | siehe "verramma"                                                                                                                                                                                   |
| verreck [fàregg]                                                                  | <sup>1</sup> Ausdruck des Erstaunens, der Verwunderung<br>oder Lobes <sup>2</sup> Fluch ( <i>siehe</i> " <b>vareck</b> ")                                                                          |
| verrecken [fàr <u>e</u> ggà]                                                      | <sup>1</sup> abkratzen, krepieren, elend zugrunde gehen<br><sup>2</sup> derb für verenden (siehe " <b>varecka</b> ")                                                                               |
| Verrecken, das<br>Verreckn: nicht ums Verrecken<br>[ned ums Fàreggà]              | nicht um alles in der Welt, überhaupt nicht, auch nicht ums Sterben (siehe "Varecka")                                                                                                              |
| <b>verreckt</b> [fàr <u>e</u> ggd]                                                | <sup>1</sup> abscheulich, grausam, bestialisch, verflucht<br><sup>2</sup> anspruchsvoll, kompliziert, schwierig <sup>3</sup> clever,<br>gewieft, listig, schlau ( <i>siehe</i> " <b>vareckt</b> ") |
| verreden, sich [fàre:n/fàre:dn]                                                   | versehentlich ausplaudern, sich verplappern                                                                                                                                                        |
| verrollen, sich                                                                   | verschwinden, sich aus dem Staub machen                                                                                                                                                            |
| verruckt <i>(Adj.)</i> [fàr <u>u</u> ggd]                                         | <sup>1</sup> geistesgestört, schwachsinnig, verrückt<br><sup>2</sup> abgehoben, eigentümlich, merkwürdig,<br>ungewöhnlich ( <b>a verruckta Hund is a scho, da</b><br><b>Paule</b> )                |
| <b>versamma</b> [fàs <u>à</u> mmà]                                                | versäumen                                                                                                                                                                                          |
| versandeln<br>versandln [fàs <u>à</u> ndln]                                       | verlieren, verbummeln, verlegen, verschlampen                                                                                                                                                      |
| versaubeidln<br>versaubeuteln [fàs <u>au</u> baidln]                              | verbocken, verderben, vermurksen, versauen                                                                                                                                                         |
| verschandeln<br>verschandln [fàsch <u>à</u> ndln]                                 | entstellen, verunstalten                                                                                                                                                                           |
| verscheißen: (es) bei jmdm.<br>verscheißen [fàsch <u>ai</u> ssn]                  | bei jmdm. in Ungnade fallen, die Sympathien<br>verspielen                                                                                                                                          |
| <b>verscheppern</b> [fàsch <u>ä</u> wàn]                                          | billig verkaufen, verramschen, verscherbeln                                                                                                                                                        |
| verschliaffa, sich                                                                | sich verstecken, verkriechen                                                                                                                                                                       |

| verschliefen, sich [fàschl <u>ià</u> ffà]                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verschmacht<br>verschmochd [fàschm <u>å:</u> chd]                                               | <sup>1</sup> eingeschnappt, gekränkt, verletzt <sup>2</sup> bang, mutlos, zaghaft                                                                                                                                                                                                        |
| verschmeißen<br>verschmeißn [fàschm <u>ai</u> ssn]                                              | verlieren, verschlampen, verschustern                                                                                                                                                                                                                                                    |
| verschoppen<br>verschoppn [fàschobbm]                                                           | verstopfen (s'Papier hod si im Klo verschoppt)                                                                                                                                                                                                                                           |
| verschossen (Adj.) [fàschossn]                                                                  | <sup>1</sup> ausgebleicht (Textilien) <sup>2</sup> heftig in jmdn. verliebt<br>sein <sup>3</sup> in eine Idee vernarrt sein                                                                                                                                                              |
| verschwitzen [fàschwizzn]                                                                       | etwas vergessen (den Termin hob i verschwitzt)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>versitzen</b> [fàs <u>i</u> zzn]                                                             | im Erdreich versickern                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Versitzgruabn, die<br>Versitzgrube, die [Fàsizzgruàm]                                           | Sickergrube (In den 1960er-Jahren war mein<br>Elternhaus in Ingolstadt noch nicht an die<br>Kanalisation angeschlossen, deshalb wurden die<br>Abwässer in eine Versitzgrube abgeleitet. <b>Da</b><br><b>Sepp sauft wiar a Versitzgruam</b> = Josef spricht<br>dem Alkohol ordentlich zu) |
| Versteckal, das<br>Versteckats, das<br>[Fàschdeggàl/Fàschdeggàds/<br>Fàschdeggsdàl]             | Verstecken spielen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| verstehst? [fàschd <u>ä</u> sd]                                                                 | (hast du das) kapiert?, verstanden?, in Ordnung?                                                                                                                                                                                                                                         |
| verstohlens (Adv.) [fàschd <u>oi</u> ns]                                                        | heimlich, verstohlen (bin i verstoins zum<br>Kühlschrank)                                                                                                                                                                                                                                |
| verstrubeln<br>verstruweln [fàschdr <u>u:</u> wen]                                              | (Frisur, Haare) verwirren, zerzausen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vertragen [fàdr <u>å</u> ng]                                                                    | ertragen (deine Gemeinheiten vertrag ich nicht)                                                                                                                                                                                                                                          |
| vertrenzen<br>vertrenzn [fàdrennzn]                                                             | <sup>1</sup> verkleckern, verschütten <sup>2</sup> vergeuden,<br>verschwenden, vertrödeln                                                                                                                                                                                                |
| <b>vertun</b> [fàd <u>oà]</u>                                                                   | ¹aufwenden, einsetzen, verbringen (mit so am Wörterbüachl verduad ma an Hauffa Zeit) ²vergeuden, verschwenden (mit dem Schmarrn verduast des ganze Geld)                                                                                                                                 |
| vertun, sich [fàd <u>oà]</u>                                                                    | <sup>1</sup> sich irren, verschätzen (in dera Woch hob i mi<br>mit de Lottozahlen gscheit verdoa) <sup>2</sup> einen<br>Fehler machen (bei dera Abrechnung hab i mi<br>verdoa)                                                                                                           |
| verwacheln [fàwà:chen]                                                                          | verwehen, mit Schnee zudecken                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>verwerfen</b> [fàw <u>eà</u> ffà]                                                            | verlegen, verlieren, verschmeißen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| verwichsen [fàwixn]                                                                             | vergeuden, verjubeln (sei ganz' Geld hat er verwichst)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>verwurschtein</b> verwurstein<br>[fàw <u>uà</u> schdin]                                      | <sup>1</sup> in Unordnung bringen, durcheinanderbringen<br>(die ganzen Akten san verwurschtelt)<br><sup>2</sup> zerraufen, verstrubbeln (Pass doch auf, Cheri,<br>du verwurschtelst ja meine schönen Haar)                                                                               |
| verzählen [fàz <u>äi</u> :n]                                                                    | erzählen (mei Oma hat schöne Märchen verzählt)                                                                                                                                                                                                                                           |
| verzapfa<br>verzapfen [fàz <u>à</u> bbfà]                                                       | dummes Zeug reden, quatschen (der verzapft an solchan Krampf)                                                                                                                                                                                                                            |
| verzarren<br>verzarrn [fàz <u>à:</u> rn]                                                        | verschleppen, verziehen (i moan, den Schoklad<br>ham d'Kinder verzarrt)                                                                                                                                                                                                                  |
| verziagn<br>verziehen [fàz <u>ià</u> ng]                                                        | stehlen, verschleppen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| verziagn<br>verziehen, sich [fàz <u>ià</u> ng]                                                  | sich heimlich, unauffällig entfernen, verschwinden                                                                                                                                                                                                                                       |
| verzupfa, sich<br>verzupfen, sich [fàz <u>u</u> bbfà]                                           | sich entfernen, verschwinden (verzupf di bloß)                                                                                                                                                                                                                                           |
| verzwirlen<br>verzwirln [fàzw <u>ià</u> ln]                                                     | durcheinanderbringen, verwirren (a jeds Kabl is verzwirlt)                                                                                                                                                                                                                               |
| Vev [F <u>ä</u> f]<br>Veval [F <u>ä</u> fàl]<br>Veverl [F <u>ä</u> fàl]<br>Vevi [F <u>ä</u> fe] | Kurzform/Koseform von Genoveva                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Viech</b> , das [F <u>i:</u> ch]                                                             | <sup>1</sup> Tier, Vieh <sup>2</sup> Rüpel, ungestümer, grober Mensch<br>( <b>der benimmt si wiar a Viech</b> )                                                                                                                                                                          |

| Viechdokta <i>, der</i><br>Viechdoktor <i>, der</i> [F <u>i:</u> chdoggdà]                              | Tierarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viecherei</b> , die [Fichàr <u>ai]</u>                                                               | ¹Gemeinheit, Unverschämtheit, Mißstand (des is a Viecherei, wia der mit'm Personal umspringt) ²Gaudi, Spaß (den konnst für jede Viecherei hobn) ³Anstrengung, Strapaze (so a Marathonlauf is scho a gscheide Viecherei)                                                                                             |
| vieraugad (Adj.)<br>vieraugert (Adj.)<br>[f <u>ià</u> augàd/f <u>i</u> raugàd]                          | eine Brille tragend                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>viere</b> [f <u>i</u> re]                                                                            | vier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| viereckad (Adj.)<br>viereckert (Adj.)<br>[f <u>ià</u> eggàd/f <u>i</u> reggàd]                          | viereckig                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vierer, der [F <u>i</u> rà]                                                                             | Vier (Ziffer, Zahl, Schulnote)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Viertel</b> , das [F <u>ià</u> ddl                                                                   | <sup>1</sup> Viertelliter Wein = 0,25l (= ein Schoppen) <sup>2</sup> Viertelpfund = 125 Gramm <sup>3</sup> Uhrzeit: Viertel nach sechs = 6:15 od. 18:15 Uhr; Viertel vor sechs = 5:45 od. 17:45 Uhr (Besonderheit z.B. in der Region Ingolstadt: Viertelsechs = 5:15/17:15 Uhr; Dreiviertel sechs = 5:45/17:45 Uhr) |
| vierzg [f <u>ià</u> zg]<br>vierzge [f <u>ià</u> zge]                                                    | vierzig (Zahl 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vinz                                                                                                    | Kurzform von Vinzenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Visage</b> , die [Wis <u>à:</u> sch]                                                                 | Gesicht, Fresse, Schnauze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>vis-à-vis</b> (Adv.) [wisà <u>wi</u> ]                                                               | gegenüber Vorschlag aus Hauzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| voant<br>vornt <i>(Adv.)</i> [f <u>oà</u> ndd]                                                          | vorn ( <b>do voant is a Bäckerei</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Voda</b> , der [F <u>å:</u> dà]                                                                      | Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vögelfangen<br>vöglfanga [f <u>e</u> glfangà]                                                           | wer poppen kann, weiß auch wie vögelfangen funktioniert                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vogelwild (Adj.)<br>voglwuid (Adj.) [f <u>o</u> glwuid]                                                 | <sup>1</sup> wild, stürmisch, unbeherrscht <sup>2</sup> ausgefallen, extravagant ( <b>der Paule is a voglwuida Hund</b> )                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vogerl</b> , das [F <u>o:</u> gàl]<br><b>Vögerl</b> , das [F <u>e:</u> gàl]                          | ¹kleiner Vogel, Vögelchen ²schräger,<br>extravaganter Typ (du werst mir so a Vögerl<br>sei, mei Liaber)                                                                                                                                                                                                             |
| vont [f <u>o</u> ndd]<br>vonte [f <u>o</u> ndde]                                                        | vorn (keine Richtungsangabe, bezieht sich auf einen Teil von etwas vont is no ned umgrobn = der vordere Teil des Beetes ist noch nicht umgegraben; der hockt vont = er sitzt vorne im Auto) Vorschlag und Definition Barbara Lexa                                                                                   |
| <b>Vorhäusl</b> , das [F <u>oà</u> haisl]                                                               | Vorbau, Wetterschutz (um den Eingangsbereich)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vorher (Adv.) [f <u>oà</u> heà]<br>voring (Adv.) [f <u>o</u> ring]                                      | eben erst, vor kurzem                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vorn [f <u>oà</u> n]<br>vornt [f <u>o</u> rndd]<br>vount [f <u>ou</u> ndd]                              | vorn, vorne (do vount muasst rechts abbiagn)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>voro</b> (Adv.) [for <u>o:</u> ]                                                                     | voran, voraus (d'Fahnenabordnung geht voro)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vreni [Fr <u>e</u> ni]<br>Vrenerl [Fr <u>e</u> nàl]                                                     | Kurz-/Koseform von Verena                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vronal</b> [Fr <u>o:</u> nàl]<br><b>Vronerl</b> [Fr <u>o:</u> nàl]<br><b>Vroni</b> [Fr <u>o:</u> ne] | Kurz-/Koseform von Veronika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>vui</b> (Adv.) [f <u>ui]</u>                                                                         | viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>vui zvui</b> [f <u>ui</u> zf <u>ui</u> ]                                                             | viel zuviel (vui zvui Gfui - zu gut für diese Welt)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Buchstabe W

| <b>waar</b> [w <u>à:</u> r]                                 | wäre (bair. Konjunktiv: wenn no grad oiwei<br>Wochenend waar)          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wabbal</b> ,das<br><b>Wabberl</b> ,das [W <u>à</u> bbàl] | Aufkleber                                                              |
| Waben,die [Wà:m] (Wam)                                      | <sup>1</sup> Kurzform von Barbara <sup>2</sup> alte Frau altes Weiberl |

| <b>wacheln</b> [w <u>à:</u> chen]                                                                                                            | ¹wehen (Heut wachelts wieder ganz schee kalt daher) ²fächeln, wedeln ³Schneegstöber (Grad wacheln duads, dass ma nirgends mehr fahrn kann) ⁴jemanden "wachln" = ordentlich verprügeln, aufmischen                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wachler</b> , <i>der</i><br>[W <u>à:</u> che/W <u>à:</u> chlà]                                                                            | <sup>1</sup> Auffangvorrichtung an der Sense <sup>2</sup> großer Gamsbart                                                                                                                                                                                                      |
| <b>wachs</b> ( <i>Adj.</i> ) [w <u>à</u> x]                                                                                                  | <sup>1</sup> rauh, scharf, spitz, steinig <sup>2</sup> verstockt, trotzig, unbeguem                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wachten</b> , die [W <u>à</u> chddn]                                                                                                      | Schneeverwehung, Schneewehe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wachtel, die                                                                                                                                 | ¹schrullige, sonderliche alte Frau ²etwas abfällige                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wachtl</b> , die [W <u>a</u> chddl]                                                                                                       | Bezeichnung für Wachtmeister, Polizist                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wachter</b> , <i>der</i> [W <u>à</u> chdà]                                                                                                | Wächter, Nachtwächter                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wähdam</b> , der [W <u>ä:</u> dam]                                                                                                        | Schmerz, Unbehagen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wadl</b> , der [W <u>à:</u> dl]<br><b>Wadln</b> , die [W <u>à:</u> dln]                                                                   | Wade, Waden (Wadl viere richten = jemandem ordentlich die Meinung sagen; Des san Trümmer hod da Spatz gsagt und seine Wadln ogschaugt)                                                                                                                                         |
| <b>Wadelbeißer</b> , <i>der</i><br><b>Wadlbeißer</b> , <i>der</i><br>[W <u>à</u> dlbaissà]                                                   | <sup>1</sup> kleiner, bissiger Hund <sup>2</sup> Stänkerer, Zyniker; einer der<br>um boshafte Kommentare nicht verlegen ist ( <b>CSU-</b><br><b>Generalsekretäre san die Prototypen</b> )                                                                                      |
| <b>Wadelstrümpf</b> , die (Pl.)<br>[W <u>à</u> dlschdrimbbf]                                                                                 | Kniestrümpfe, Wadenstrümpfe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Waffel</b> , die [W <u>a</u> ffe]                                                                                                         | <sup>1</sup> Waffel <sup>2</sup> Mund ( <b>Wennst ned glei dei Waffe hoitst,</b> fangst oane)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wagel</b> , das [W <u>à:</u> gl]<br><b>Wagerl</b> , das [W <u>à:</u> gàl]                                                                 | kleiner Wagen, Wägelchen, Handkarren                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wagscheitel</b> , <i>das</i><br>[W <u>å</u> gschaidl]                                                                                     | Teil des Zugtiergeschirrs (bsuffans Wagscheidl = etwas freundlichere Bezeichnung für "Besoffener, Betrunkener" oder auch "Trinker"; "des bsuffane Waagscheidl konnst doch zu koana vernünftign Arbat braucha!")                                                                |
| <b>wahn</b> [w <u>à:</u> n]                                                                                                                  | ¹winden ²flattern, wedeln                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>wahrscheints</b> (Adv.)<br>[wa:dsch <u>äi</u> ns]                                                                                         | wahrscheinlich (wahrscheints is a wieder beim Sauffa)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>waldlerisch</b> <i>(Adj.)</i><br>[w <u>ai</u> dlàrisch/w <u>ai</u> ddlàrisch]                                                             | aus dem Bayerischen Wald, "waldlerisch"                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Waldler</b> , <i>der</i><br>[W <u>ai</u> dlà/W <u>ai</u> ddlà]                                                                            | Waldler, Bewohner des Bayerischen Waldes                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Waiserl</b> , das [W <u>oà</u> sàl]                                                                                                       | <sup>1</sup> hilfsbedürftiges Kind <sup>2</sup> bedauernswerte, erbärmliche<br>Person                                                                                                                                                                                          |
| <b>walgeln</b> [w <u>åi</u> gln]<br><b>walken</b> [w <u>åi</u> ggà]                                                                          | <sup>1</sup> Teig ausrollen, walzen ( <b>PlatzIteig walken</b> ) <sup>2</sup> sich wälzen ( <b>im Dreck walgeln</b> )                                                                                                                                                          |
| <b>Walger</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> gà]<br><b>Walgler</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> glà]<br><b>Walker</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> ggà] | <sup>1</sup> Nudelholz, Teigroller <sup>2</sup> Alkoholrausch                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Waller</b> , <i>der</i> [W <u>a</u> llà]                                                                                                  | <sup>1</sup> Wels <sup>2</sup> Wallfahrer, Pilger                                                                                                                                                                                                                              |
| Walli<br>Wally [W <u>a</u> lle]                                                                                                              | Kurzform von Walburga                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Walz</b> , die [W <u>åi</u> zz]                                                                                                           | Wanderschaft eines Handwerksgesellen ( <b>auf der Walz sein</b> )                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wam</b> , die [W <u>à:</u> m]                                                                                                             | <sup>1</sup> Kurzform von Barbara <sup>2</sup> alte Frau, altes Weiberl <i>(siehe Waben)</i>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | gut mit Fett durchwachsenes Bauchfleisch vom                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                                                                                                                                            | Schwein (geräuchtertes Wammerl)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wammerl</b> , der [W <u>à</u> mmàl]                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wammerl</b> , <i>der</i> [W <u>à</u> mmàl]<br><b>wampert</b> (Adj.) [w <u>a</u> mbbàd]                                                    | Schwein (geräuchtertes Wammerl)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wammerl, der [Wàmmàl] wampert (Adj.) [wambbàd] Wamperl, das [Wàmbbàl]                                                                        | Schwein (geräuchtertes Wammerl)  dick, korpulent, fett  Bäuchlein, kleiner Bauch  dicker Bauch                                                                                                                                                                                 |
| Wammal, das Wammerl, der [Wàmmàl] wampert (Adj.) [wambbàd] Wamperl, das [Wàmbbàl] Wampe, die [Wambbm] wann (Konj.) [wann]                    | Schwein (geräuchtertes Wammerl)  dick, korpulent, fett  Bäuchlein, kleiner Bauch  dicker Bauch                                                                                                                                                                                 |
| Wammerl, der [Wàmmàl] wampert (Adj.) [wambbàd] Wamperl, das [Wàmbbàl] Wampe, die [Wambbm]                                                    | Schwein (geräuchtertes Wammerl)  dick, korpulent, fett  Bäuchlein, kleiner Bauch  dicker Bauch  ¹wann (wann geht's o?) ²wenn (wann i a Musi hör                                                                                                                                |
| Wammerl, der [Wammal] wampert (Adj.) [wambbad] Wamperl, das [Wambbal] Wampe, die [Wambbm] wann (Konj.) [wann]                                | Schwein (geräuchtertes Wammerl)  dick, korpulent, fett  Bäuchlein, kleiner Bauch  dicker Bauch  ¹wann (wann geht's o?) ²wenn (wann i a Musi hör = wenn ich Musik höre)  ¹Knoten in den Haaren ²"Verwurschtelung" in einem Seil, Kabel o.ä Vorschlag und Definition von Kathrin |

|                                                                                                                 | jmdn. zur Rede stellen, ein Wörtchen mit jmdm. reden)                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wasch</b> , die [W <u>a</u> sch]                                                                             | Wäsche (iatz muaß i no d'Wasch aufhänga)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Waschel</b> , der [Wàschl]                                                                                   | <sup>1</sup> großer Pinsel ( <b>"Malerwaschl"</b> ) <sup>2</sup> Tölpel                                                                                                                                                                                                 |
| wascherinass (Adj.)<br>[wàschàinå:s]<br>waschertnass (Adj.)<br>[waschàdnå:s]                                    | klitschnass, patschnass, triefend nass (du bist ja waschadnass!)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Waschglupperl</b> , das<br><b>Waschklupperl</b> , das<br>[W <u>a</u> schglubbàl]                             | Wäscheklammer                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Waschkorb</b> , der<br>[W <u>a</u> schkoàb/W <u>a</u> schkorb]                                               | Wäschekorb                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Waschkrätzen</b> , der<br><b>Waschkretzen</b> , der<br>[W <u>a</u> schgräzzn]                                | Wäschekorb                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Waschkuchel</b> , die<br>[W <u>a</u> schku:chl]                                                              | Waschhaus, Waschküche                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Waschlumpen</b> , der<br>[W <u>a</u> schlumbbm]                                                              | Waschlappen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Waschspreizen</b> , die<br>[W <u>a</u> schbraizzn]                                                           | längliches Vierkantholz (ca. 4x4x180 bis 200 cm) mit<br>V-förmiger Einkerbung an einem Ende oder<br>Gabelstock - dient als Stütze einer vollbehängten<br>Wäscheleine                                                                                                    |
| <b>Waschstrick</b> , der<br>[W <u>a</u> schdri:g]                                                               | Wäscheleine                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wasen</b> , der [W <u>å:</u> sn]                                                                             | Gras, Rasen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wasserburger</b> , die (Pl.)<br>[W <u>a</u> ssàbuàgà]                                                        | Tränen (bis i gschaugt hob, san ihra d<br>Wasserburger kemma)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wasserkübelmann</b> , der<br><b>Wasserkübelmo</b> , der<br>[W <u>a</u> ssàkiwemo:/<br>W <u>a</u> ssàküwemo:] | Der heilige Florian (wird mit einem Wassereimer oder -krug dargestellt.)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wasserlache</b> , die<br><b>Wasserlacke</b> , die<br>[W <u>a</u> ssàlachà/W <u>a</u> ssàlaggà]               | Pfütze                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wassern</b> <i>(Adj.)</i> [w <u>à</u> ssàn]                                                                  | (zur Züchtigung) schlagen, verprügeln (mei Muatter hod mi oft gwassert, ob i's braucht hob oder ned)                                                                                                                                                                    |
| <b>Wasserschaffel</b> , das<br>[W <u>a</u> ssàschàffe]                                                          | Bottich, Wasserschaff                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>wasserschlintig</b> (Adj.)<br>[w <u>a</u> ssàschlinddig]                                                     | ¹gepantschte, mit Wasser "verlängerte" Flüssigkeiten,<br>Getränke, Suppen, Soßen (dei wasserschlintige<br>Suppn konnst selber essen) ²von minderwertiger<br>Qualität (des Glump, des wasserschlintige)<br>³zwielichtig, halbseiden (der Hund, der<br>wasserschlintige!) |
| <b>Wasserschnalzen</b> , die (Pl.)<br>[W <u>a</u> ssàschnåizzn]                                                 | <sup>1</sup> Brotsuppe mit gerösteten Zwiebeln <sup>2</sup> dünne, einfache Suppe, Wassersuppe                                                                                                                                                                          |
| <b>Wast</b> [W <u>à</u> ssd]<br><b>Wastl</b> [W <u>à</u> ssdl]                                                  | Kurzform von Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>watschen</b> [w <u>à:</u> dschn]                                                                             | ohrfeigen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Watschen</b> , die (Sg./Pl.)<br>[W <u>à:</u> dschn]                                                          | Ohrfeige                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Watschenbaum, der                                                                                               | Ohrfeigenbaum;-) = eine drohende Strafe in Form vor saftigen Ohrfeigen/Watschen                                                                                                                                                                                         |
| [W <u>à:</u> dschnb <u>à:</u> m]                                                                                | <b>glei fallt der Watschenbaum um =</b> gleich setzt es ordentlich Ohrfeigen                                                                                                                                                                                            |
| <b>Watschengesicht</b> , das<br>[W <u>à:</u> dschnxichdd]                                                       | ein Antlitz, das förmlich nach Ohrfeigen verlangt                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Watten</b> , das [W <u>à</u> ddn]                                                                            | beliebtes bayrisches Kartenspiel                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>wax</b> <i>(Adj.)</i> [w <u>à</u> x]                                                                         | <sup>1</sup> rauh, scharf, spitz, steinig <sup>2</sup> bockbeinig, störrisch, trotzig                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wecken</b> , der [Weggn]                                                                                     | Brotlaib (hol an Weckn Brot beim Bäck!)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Weckerl</b> , das [W <u>e</u> ggàl]                                                                          | <sup>1</sup> kleiner Wecken <sup>2</sup> Universalbezeichnung für Brotgebäck<br>( <b>Maurerweckerl, Fitnessweckerl,</b><br><b>Osterweckerl</b> )                                                                                                                        |

| <b>Weda</b> , das [W <u>e:</u> dà]                                          | <sup>1</sup> Wetter <sup>2</sup> Gewitter, Unwetter (heid soll's no a gscheids Weda gebn, hod da Radio gsagt)                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wedahex, die [We:dàhäx]                                                     | verwahrlostes weibliches Wesen                                                                                                                                                                   |  |
| Wedasegn, der [We:dàsäng]                                                   | siehe Wettersegen                                                                                                                                                                                |  |
| wegga (Adv.) [weggà]                                                        | weg, zur Seite (geh wegga, mach Platz!)                                                                                                                                                          |  |
| weh: etwas Wehes [wä:/wås Wä:s]                                             | Wunde, Prellung, Geschwür (Mama, schaug amoi, i<br>hab da was Wehes)                                                                                                                             |  |
| Wehdam, das [W <u>ä:</u> dam]                                               | Schmerz, Unbehagen                                                                                                                                                                               |  |
| weh doa [w <u>ä:</u> d <u>oà]</u>                                           | weh tun (mei Kopf duad weh)                                                                                                                                                                      |  |
| wehen [wà:n]                                                                | ¹winden ²flattern, wedeln                                                                                                                                                                        |  |
| wei (Konj.) [wai]                                                           | weil                                                                                                                                                                                             |  |
| Wei, das [Wai]<br>Weib, das [Wai]                                           | <sup>1</sup> Frau <sup>2</sup> Gattin, Gemahlin ( <b>mei Wei =</b> meine Gemahlin)                                                                                                               |  |
| Weibe, das [Waiwe]                                                          | Weibchen, Kosewort für die Angetraute ( <b>du bist ja doch mei Weibal</b> )                                                                                                                      |  |
| <b>Weiberl</b> , das [W <u>ai</u> wàl]                                      | siehe "Weibe"                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Weinbeerl</b> , das [W <u>äi</u> beàl]                                   | Rosinen, Weinbeeren                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Weiberer</b> , der [Waiwàrà]                                             | Weiberheld, Schürzenjäger                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Weiberhengst</b> , der<br>[W <u>ai</u> wàhenxd]                          | Weiberheld, Schürzenjäger                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Weiberleut</b> , <i>die</i> [W <u>ai</u> wàlaid]                         | <sup>1</sup> Weibsperson, Weibsstück (im Singular eher<br>abwertend - du damischs Weiberleid!) <sup>2</sup> Frauen,<br>Weibsvolk, Weibsen (mit dene damischen<br>Weibsen mog i nix zum doa ham!) |  |
| <b>Weiberts</b> , das [W <u>ai</u> wàds]                                    | Weib, Weibsstück (abfällig)                                                                                                                                                                      |  |
| weichen [waichà]                                                            | weihen, segnen                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>weichen</b> [w <u>oà</u> chà]<br>(aufweichen)                            | weich werden[                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Weichbrunn</b> , der<br>[Waichbrunn]                                     | Weihwasser                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Weichsel</b> , die [W <u>ai</u> xl]<br>(Weixel)                          | Sauerkirsche                                                                                                                                                                                     |  |
| weierzen<br>weierzn [w <u>ai</u> àzn]                                       | gestern, spuken                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Weil: lass dir der Weil</b><br>[l <u>a:</u> s d <u>à</u> dàw <u>ai</u> ] | lass dir Zeit                                                                                                                                                                                    |  |
| weißen [w <u>ai</u> ssn]<br>weißeln [w <u>ai</u> sln]                       | weiß färben, tünchen, streichen                                                                                                                                                                  |  |

#### nach oben

| <b>weißhaarert</b> (Adj.)<br>[w <u>ai</u> shåràd]                      | weißhaarig, grauhaarig                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Weißwurscht</b> , die<br>[W <u>ai</u> swuàschd]                     | Weißwurst - bayrische Wurstspezialität, die am 22.02.1857 vom Moser Sepp, einem Münchner Metzger, erfunden wurde.                |  |
| Weixel, die [Waixl] (Weichsel)                                         | Sauerkirsche                                                                                                                     |  |
| <b>weizen</b> [w <u>ai</u> zzn]                                        | geistern, spuken                                                                                                                 |  |
| <b>Weizen</b> , das<br>[W <u>ai</u> zn, regional auch W <u>oà</u> zzn] | Weißbier, Weizenbier (der Ausdruck "Weizen" für Weißbier ist u.a. im Ingolstädter Raum sehr gebräuchlich.)                       |  |
| welcherner [w <u>äi</u> chàna]                                         | welcher                                                                                                                          |  |
| <b>Welschnuss</b> , die<br>[W <u>äi</u> schnuss]                       | Walnuss                                                                                                                          |  |
| <b>Weltgschicht</b> , die<br>[W <u>äigg</u> schichd]                   | <sup>1</sup> Weltgschichte <sup>2</sup> (unbestimmte)Gegend (host di<br>wieder in da Weltgschicht rumtriebn, du<br>Hundskrüppe!) |  |
| weng (Adv.) [weng]                                                     | ¹ein bisschen, etwas, wenig (a weng z'weng = etwas zu wenig) ²wegen (weng dir samma z'spat kemma)                                |  |
| wengal (a)<br>wengerl (a)<br>[à w <u>e</u> ngàl                        | ¹ein wenig, ein bisschen (ruck a wengal her zu mir) ²ein Weilchen (a wengerl dauerts no)                                         |  |

| <b>Wenter</b> , der [W <u>e</u> nddà]                                                        | Ordentlicher Alkoholrausch (gestern host aber wieder an saubern Wendder hoamzogn)                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weps</b> , die [W <u>ä</u> bbs]                                                           | Wespe                                                                                                                                                                                                                                                |
| wepsert (Adj.) [w <u>ä</u> bbsàd]                                                            | ¹nervös, unruhig ²angriffslustig, wild ³lüstern, scharf, spitz                                                                                                                                                                                       |
| <b>Werda</b> , <i>der</i> [W <u>eà</u> dà]                                                   | Werktag, Wochentag                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Werdagwand</b> , das<br>[W <u>eà</u> dàgwand]                                             | Werktagskleidung, Arbeitskleidung, Alltagskleidung                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Werfel</b> , <i>die</i> [W <u>eà</u> fe]                                                  | Kurbel zum Anwerfen eines Motors, einer Maschine<br>Vorschlag und Definition aus Töging am Inn                                                                                                                                                       |
| <b>werfen: jmdn. wirft es</b><br>[w <u>eà</u> ffà]                                           | <sup>1</sup> es schüttelt jmdn., jmd. zittert, bebt vor Erregung,<br>Fieber, Schmerz ( <b>des Madl wirft's grad a so vor</b><br><b>lauter Woana</b> ) <sup>2</sup> hinfallen, stürzen ( <b>hat's di</b><br><b>gworfen beim Schlittschuahlaffa?</b> ) |
| <b>werkeln</b> [w <u>eà</u> gln]                                                             | <sup>1</sup> arbeiten, hantieren, sich betätigen <sup>2</sup> angestrengt<br>arbeiten, sich plagen ( <b>derfst werkeln wia bläd</b> )                                                                                                                |
| <b>werken</b> [w <u>eà</u> ggà]                                                              | Spektakel machen, randalieren, lärmen                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Werlaug</b> , das [W <u>eà</u> laug]                                                      | Gerstenkorn                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Werm</b> , die [W <u>eà</u> m]                                                            | Kurbel Vorschlag und Definition Günther Lindl -<br>Ingolstadt                                                                                                                                                                                        |
| <b>Westinghauser</b> , der<br>[W <u>ä</u> sdinghausà]                                        | Druckluftbremse, die zu Beginn des<br>Eisenbahnzeitalters in Zügen eingesetzt wurde.<br>Benannt nach ihrem Erfinder George Westinghouse                                                                                                              |
| <b>Wetterhexe</b> , die [W <u>e:</u> dàhäx]                                                  | verwahrlostes weibliches Wesen                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wettersegen</b> , der<br>[W <u>e:</u> dàsäng]                                             | alter Brauch in der römkath. Lithurgie. Der<br>Wettersegen wird in den Sommermonaten nach der<br>Hlg. Messe gespendet und soll die Gläubigen sowie ihr<br>Hab und Gut, Gärten und Felder, vor Blitz, Hagel und<br>Ungewitter bewahren.               |
| wetzen [w <u>e</u> zzn]                                                                      | rennen, schnell laufen (bin i schnell zum Bäcker gwetzt)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Weuger</b> <i>, der</i> [W <u>åi</u> gà]<br><b>Weugler</b> <i>, der</i> [W <u>åi</u> glà] | <sup>1</sup> Nudelholz, Teigroller <sup>2</sup> Alkoholrausch                                                                                                                                                                                        |
| <b>Weweherl</b> , das [Wäw <u>ä</u> àl]                                                      | Wehwehchen                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>wia</b> (Konj.) [w <u>ià</u> ]                                                            | wie                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wichs, die [Wix]                                                                             | Schuhcreme                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wigg</b> [W <u>igg]</u><br><b>Wiggerl</b> [W <u>i</u> ggàl]                               | Kurz-/Koseform vonLudwig                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>wia na?</b><br><b>wia nacha?</b><br>[w <u>ià</u> n <u>a</u> /w <u>ià</u> n <u>a</u> chà]  | wie denn? (Kauf dir was Gscheits zum Anziehn!<br>Wia na? I hab koa Geld!)                                                                                                                                                                            |
| <b>wiara</b><br>wia'ra [w <u>ià</u> rà]                                                      | wie ein (der is durchgrumpelt wiara Schnellzug)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Widder</b> , <i>der</i> [W <u>i</u> ddà]                                                  | Wasserpumpe ( <u>Der WIDDER pumpt Wasser von einer</u>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wider</b> , der [W <u>i:</u> dà]                                                          | Quelle oder einem Bach ohne Fremdenergie an einen höher gelegenen Bedarfsort.)                                                                                                                                                                       |
| <b>Wied</b> , der/das [Wiːd]                                                                 | Reisig, zerkleinerte Äste                                                                                                                                                                                                                            |
| wief (Adj.) [wi:f]                                                                           | gewitzt, schlau ( <b>du bist a wiefs Bürscherl</b> )                                                                                                                                                                                                 |
| Wienerwürstl, das<br>[Wi:nàw <u>ià</u> schdl]                                                | Frankfurter Würstchen                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wiesbaum</b> , der<br>[W <u>i:</u> sbà:m]                                                 | Heubaum (eine Stange, die beim Heutransport für sicheren Halt der Ladung sorgt)                                                                                                                                                                      |
| wieselhaarig (Adj.)<br>[wi <u>:</u> slhàrig]                                                 | eigensinnig, trotzig                                                                                                                                                                                                                                 |
| wiesi macha<br>wiesi-wiesi macha<br>[wi <u>:</u> se m <u>a</u> chà]                          | pinkeln, urinieren ( <b>Mama, wiesi macha</b> )                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wiesen</b> , die<br><b>Wiesn</b> , die [W <u>i:</u> sn]                                   | <sup>1</sup> Wiese <sup>2</sup> Münchner Oktoberfest <b>a gmahde Wiesn =</b> ein leichtes Spiel, eine leicht zu bewältigende Aufgabe                                                                                                                 |
| Wilderer, der [Wuidàrà]                                                                      | Jagdfrevler, Wilddieb                                                                                                                                                                                                                                |
| wildern [wuidàn]                                                                             | illegal Wild erlegen                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wildling, der                                                                                | Wildfang, Mensch von ungestümem Wesen                                                                                                                                                                                                                |
| [W <u>ui</u> dling/W <u>ui</u> ddling]                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Wimmerl</b> , das [Wimmàl]                                                                                                                 | <sup>1</sup> Pickel <sup>2</sup> Kleine Gurttasche für Skifahrer und<br>Wanderer, die um die Taille getragen wird <sup>3</sup> lästigs<br>Wimmerl = aufdringliches Kind                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windbeutel</b> , der [Windbaidl]                                                                                                           | <sup>1</sup> Sahnegebäck <sup>2</sup> unzuverlässiger, unsteter Mensch                                                                                                                          |
| windig (Adj.) [winndig]                                                                                                                       | <sup>1</sup> nicht solide, qualitativ minderwertig <sup>2</sup> unglaubwürdig,<br>durchschaubar <sup>3</sup> unstet, unzuverlässig, wankelmütig                                                 |
| windschelch (Adj.)<br>[windschäich]                                                                                                           | windschief                                                                                                                                                                                      |
| Wirsching, der [Wiàsching]                                                                                                                    | Wirsing                                                                                                                                                                                         |
| wisawi (Adv.) [wisàw <u>i:]</u><br>(vis-à-vis)                                                                                                | gegenüber                                                                                                                                                                                       |
| wischen [wischn]                                                                                                                              | <sup>1</sup> putzen, aufwischen <sup>2</sup> ohrfeigen ( <b>Wennst dei Glump ned sofort auframmst, wisch i da oane</b> )                                                                        |
| wischerIn [wischaln]                                                                                                                          | pinkeln ( <b>"für kleine Mädchen" machen</b> )                                                                                                                                                  |
| wischpeln [wischben]<br>wischpern [wischban]                                                                                                  | flüstern, leise sprechen, wispern                                                                                                                                                               |
| Witfrau, die [Wibbfrau]                                                                                                                       | Witwe                                                                                                                                                                                           |
| Wittib, die [Widdib]                                                                                                                          | Witwe                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wittiber</b> , der [Widdiwà]                                                                                                               | Witwer                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wix</b> , die [W <u>i</u> x]                                                                                                               | ¹kurze Lederhose ²Schläge, Prügel                                                                                                                                                               |
| <b>wo</b> [w <u>o:</u> ]                                                                                                                      | ¹wo ²der, die, das, welcher, welche, welches (d'Kellnerin is de Frau, wo's Bier bringt)                                                                                                         |
| woach (Adj.) [w <u>oà</u> ch]                                                                                                                 | weich (Woach is woach und hart is hart, aber allweil woach is aa hart)                                                                                                                          |
| woacha (aufwoacha)<br>[w <u>oà</u> chà]                                                                                                       | weichen, weich werden                                                                                                                                                                           |
| <b>Woad</b> , die [W <u>oà</u> d]                                                                                                             | Weide, Wiese                                                                                                                                                                                    |
| woan [w <u>oà</u> n]<br>woana [w <u>oà</u> nà]                                                                                                | weinen (bi no staad, brauchst nimmer woan)                                                                                                                                                      |
| woaß God [woàs Godd]                                                                                                                          | weiß Gott (der moant, er is woaß Gott was)                                                                                                                                                      |
| <b>Woaz</b> , der [W <u>oà</u> zz]<br><b>Woazzn</b> , der [W <u>oà</u> zzn]                                                                   | Weizen, der                                                                                                                                                                                     |
| <b>Woiger</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> gà]<br><b>Woigger</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> ggà]<br><b>Woigler</b> , <i>der</i> [W <u>åi</u> glà] | <sup>1</sup> Nudelholz, Teigroller <sup>2</sup> Alkoholrausch                                                                                                                                   |
| woigeln [w <u>åi</u> gln]                                                                                                                     | <sup>1</sup> walken, walzen, ausrollen ( <b>an Platzidoag</b> woigln) <sup>2</sup> sich wälzen ( <b>im Dreck woigln</b> )                                                                       |
| <b>Woll</b> , die [W <u>oi:</u> ]                                                                                                             | Wolle                                                                                                                                                                                           |
| wollern (Adj.) [w <u>oi</u> àn]                                                                                                               | aus Wolle, wollen (wollerne Strümpf)                                                                                                                                                            |
| <b>Wolpertinger</b> , der<br>[W <u>oi</u> bbàdingà]                                                                                           | bayrisches Fabelwesen.                                                                                                                                                                          |
| woltern (Adj.) [woiddàn]                                                                                                                      | <sup>1</sup> prächtig, ordentlich, gewaltig <sup>2</sup> sehr, ziemlich                                                                                                                         |
| <b>Wuckerl</b> , das [W <u>u</u> ggàl]                                                                                                        | Locken, gekräuseltes Haar                                                                                                                                                                       |
| <b>wuiseln</b> [w <u>ui</u> sln]                                                                                                              | jammern, klagen                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wuisler</b> , der [W <u>ui</u> slà]                                                                                                        | Jammerlappen                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wulli</b> , das [W <u>u:</u> le]                                                                                                           | Gänseküken Vorschlag und Originaldefinition Helga<br>Badum                                                                                                                                      |
| <b>Wurf</b> , der [W <u>uà</u> f]                                                                                                             | (Alkohol-)Rausch                                                                                                                                                                                |
| <b>wurlen</b> [w <u>uà</u> ln]                                                                                                                | <sup>1</sup> wimmeln, sich drängen (auf'm Oktoberfest wurlt's vor lauter Preißn) <sup>2</sup> rumoren, kochen (Wenn d' Kinder ned pünktlich dahoam san, fangt's sofort as Wualn o in mein Kopf) |
| wurlert (Adj.) [wuàlàd]                                                                                                                       | nervös, unruhig                                                                                                                                                                                 |
| wurscht (Adj.) [w <u>uà</u> schd]                                                                                                             | egal, gleichgültig                                                                                                                                                                              |
| wurschtein<br>wurstein [wuàschdin]<br>(rumwurschtin/<br>umanandawurschtin)                                                                    | ohne Überlegung, Plan und Ziel arbeiten                                                                                                                                                         |
| wuseln [w <u>u:</u> sln]                                                                                                                      | wimmeln (grad wuseln duads am Stachus vor lauter Leut)                                                                                                                                          |
| <b>wüst</b> (Adj.) [w <u>ià</u> schd]                                                                                                         | abstoßend, hässlich, widerwärtig (heid bist aber wieder wiascht)                                                                                                                                |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Wut</b> , die [W <u>uà</u> d]                                                                   | Ärger, Entrüstung, Zorn                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| wutig (Adj.) [w <u>uà</u> dig]                                                                     | aufgebracht, erzürnt, verärgert, zornig                      |
| Wuzerl, das [Wuːzàl]                                                                               | Kosename für ein süßes, kleines Kind oder niedliches<br>Tier |
| wuzeln [w <u>u:</u> zln]                                                                           | zerreiben, zerkrümeln (i kannt di dawuzln)                   |
| <b>Wuzifackerl</b> , das<br>[W <u>u:</u> zefàggàl]<br><b>Wuzifackl</b> , das [W <u>u:</u> zefàggl] | Ferkel, kleines Schwein                                      |

#### Buchstabe X

| <b>Xare</b> her (Xare)            | Xaver (Oft als Doppelname "Franz-Xaver" zu finden) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Xidi,</b> der [X <u>i:</u> de] | Xaverl, Hanswurst, Tolpatsch                       |

#### Dumme Bayerische Sprüche aus "Bayerische Witze"

"Bei da Arbad konn ma di ned braucha, aber beim Fressen und Schnackseln bist da Moar!" hod d'Bäurin zum Knecht gsagt.

Mysteriöse Mediziner mit merkwürdige Methoden macha mit miese Medikamente marode Menschen mausdodhi!!

Wenn da Papa mit da Mama nimmer daad, nachad daads da Mama laad.

Woach is woach und hart is hart. Aber oiwei woach is aa hart.

"Die is so dürr", hod d'Bäurin über ihr Nachbarin gsagt, "dass da Tod a Specksau gegn sie is!"

"I hab Ferien!" hod da Bua zum Lehrer gsagt, wia n der gfragt hod, warum a'n ned grüaßt.

Mei dreißgjahrige Freindin is ma sexuell hörig!" hod da vieraneinzjahrige Heiglbauer recht laut ogebn. "Sie hod an Vibradda und i d'Battrien!"

"Macht nix, mir ham scho no oane", hod d'Pfarrerköchin gmoant, wias am Bischof d'Soß übern Talar gschütt hod.

"Unter de Neunzgjahrigen", hod die Siebzgjahrige gmoant, "san oft de anständigsten Burschen!"

"Deandl, griaß ma fei an jedn Mo auf da Strass", hod d'Muatter zu ihra Tochter gsagt, "weilst ned woaßt, ob er ned dei Vadda is!"

"Ma soll ned mehra trinka ois wos mit Gwalt owigeht", hod der Totengraber zur Kellnerin gsagt, wiara si die zehnte Maß bstellt hod.

"Drin bleibst, sonst friss i di no amoi", hod da Knecht gschimpft, wia n da Leberkaas fast zum Speibn triebn hätt.

"Des Geld wenn i hätt, des i scho versuffa hob", hod da Handwerksbursch zum Wirt gsagt, "wos moanst, wia i do saufa kannt!"

"Weil Neujahr is", hod d Sennerin gsagt und a frischs Hemad ozogn.

"Hoffentlich derwischens n boid wieder", hod d Bäuerin gsagt, wias in da Zeitung glesen hod, dass da Vesuv ausbrocha is.

"I lass mi amoi ned verbrenna", hod d'Bäuerin gsagt. "i wui a so eigrabn werdn, wia i s gwohnt bin."

"I glaub, i bin a Schlafwandler", hod da Bauer gmoant, wia n d'Bäuerin mit da Magd im Bett derwischt hod.

"Jessas, heut is Alisi", hod da Bauer gsagt, "do hod unser Girgl Namenstag!"

"Werds ebba glatt?" hod d Meierin gfragt, wia ihra d Verkäuferin im Supermarkt an guadn Rutsch gwünscht hod.

"As Zahln und as Sterbn muaß ma si ganz bis zum Schluss aufhebn", hod da Bsuffane gsagt und is am Tisch eigschlaffa.

"San scho so vui Leut vor dir gstorbn", hod da Pfarrer zur Bäurin gsagt, "nacha werds di aa ned umbringa!"

#### Buchstabe Z

| z                                                                                            | <sup>1</sup> zu (lokale Präposition in Verbindung mit<br>Ortsnamen: <b>z Minga</b> = in München) <sup>2</sup> zu ( <b>des is</b><br><b>ma z blöd</b> = das ist unter meinem Niveau; <b>z</b><br><b>kloa, z groß</b> ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zaach<br>zach (Adj.) [z <u>à:</u> ch]                                                        | <sup>1</sup> zäh (des Fleisch is zaach) <sup>2</sup> ausdauernd,<br>hartnäckig, unermüdlich, zielstrebig ( <b>da Sepp</b><br><b>is a zacher Hund; wos er wui, kriagt er</b> )                                         |
| <b>Zach</b> [Z <u>à</u> ch]<br><b>Zachä</b> [Z <u>à</u> chä]                                 | Zacharias                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zacherl</b> [Z <u>à</u> chàl]                                                             | Zacharias                                                                                                                                                                                                             |
| Zacherl, das [Zàchàl]                                                                        | Träne, Zähre                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zachäus</b> , der [Zach <u>äu</u> s]                                                      | Kirchweihfahne                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zahnen</b> [z <u>a:</u> nà]                                                               | <sup>1</sup> zahnen ( <b>ein Säugling bekommt die ersten Zähne</b> ) <sup>2</sup> grinsen <sup>3</sup> weinen                                                                                                         |
| zahnerte Holzfuchs, der<br>[za:nàde Hoizfux]                                                 | hinterhältiger, schadenfroher Mensch                                                                                                                                                                                  |
| Zahnderl, das [Zà:ndàl]                                                                      | Zähnchen, Kinderzahn                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zahnlucke</b> , die [Z <u>a:</u> nluggà]<br><b>Zahnluckn</b> , die [Z <u>a:</u> nluggn]   | Zahnlücke                                                                                                                                                                                                             |
| zahnluckert (Adj.) [z <u>a:</u> nluggàd]                                                     | zahnlückig                                                                                                                                                                                                            |
| zamm (Adv.) [zamm]<br>zamma (Adv.) [zammà]                                                   | zusammen                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zamperl</b> , der [Z <u>à</u> mbbàl]                                                      | kleiner Hund                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zapfen</b> , der [Z <u>a</u> bbfà]                                                        | <sup>1</sup> langweilige Person ohne Ausstrahlung<br><sup>2</sup> scherzhafte Bezeichnung für Klarinette                                                                                                              |
| <b>zäpfert</b> (Adj.) [z <u>ä</u> bbfàd]                                                     | kränklich, schwächlich                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zapferl</b> , das [Z <u>à</u> bbfàl]                                                      | <sup>1</sup> Zäpfchen (Teil des weichen Gaumens<br>"Rachenzäpfchen" <sup>2</sup> Medikament in Form einer<br>länglichen, gleitfähigen Kapsel, die rektal<br>eingeführt wird                                           |
| zapfert (Adj.) [z <u>a</u> bbfàd]                                                            | langweilig, fad, desinteressiert                                                                                                                                                                                      |
| <b>zarren</b> [z <u>à:</u> rn]                                                               | ziehen, zerren (wos zarrst denn du daher?)                                                                                                                                                                            |
| <b>zaundürr</b> (Adj.) [z <u>ou</u> dirr/z <u>ou</u> ndirr]                                  | äußerst mager, klapperdürr                                                                                                                                                                                            |
| <b>zeam</b> (Adj.) [z <u>eà</u> m]                                                           | ¹lustig, fröhlich, zünftig ( <b>Do geht s zeam</b> zua) ²schön ( <b>Du bist aber zeam</b> beinand)                                                                                                                    |
| <b>Zeck</b> , der [Z <u>ä</u> gg]                                                            | Zecke (Blutsauger)                                                                                                                                                                                                    |
| zeckalfett<br>zeckerlfett (Adj.) [zäggàlfädd]                                                | gut genährt, dick                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zeger</b> , <i>der</i> [Z <u>ä:</u> gà]<br><b>Zegerer</b> , <i>der</i> [Z <u>ä:</u> gàrà] | Tragekorb, Handkorb                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zehe</b> , <i>der</i> [Z <u>ä:</u> chà]                                                   | Zeh, der, Zehe, die                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zehenkas</b> , der [Z <u>ä:</u> chànka:s]                                                 | Fußschweiß                                                                                                                                                                                                            |
| zehne [ze:ne]                                                                                | zehn ( <b>zehne hat s gschlagn</b> )                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zehnerl</b> , das [Z <u>e:</u> nàl]                                                       | 10-Pfennig-/10-Euro-Cent-Münze                                                                                                                                                                                        |
| <b>zeideln</b><br><b>zeidln</b> [z <u>ai</u> dln]                                            | melken                                                                                                                                                                                                                |
| Zeiserl, das [Zaisàl]                                                                        | Zeisig                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zeiserlwagen</b> , der [Z <u>ai</u> sàlwång]                                              | Gefängniswagen, Polizeiwagen zum Transport<br>von Häftlingen                                                                                                                                                          |
| zeitig (Adj.) [z <u>ai</u> dig]                                                              | <sup>1</sup> frühzeitig, rechtzeitig <sup>2</sup> reif (Obst, Gemüse)                                                                                                                                                 |
| Zeitl, das [Z <u>ai</u> dl]                                                                  | kurze Zeit, ein Weilchen                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zeitlang</b> , die [Z <u>ai</u> dlang]                                                    | ¹eine gewisse Zeit (lang) ²Heimweh, Sehnsucht (i hob so Zeitlang nach Dir g'habt = ich habe Dich sehr vermisst oder ich hatte große                                                                                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>&</sup>quot;An scheena Menschn entstellt nix", hod da Maurer gsagt und si am Häusl an Hintern ned obutzt (abgeputzt).

<sup>&</sup>quot;Geh weida, brauch ned so lang", hod d Bäurin zum Fotograf gsagt, "sonst kimmt mei Gwand wieder aus da Mode!"

<sup>&</sup>quot;Heid kimmt ma neamd mehr in mei Bett!" hod die Liebesdame gsagt, wias Feierabnd macha woit.

|                                                                                                | Sehnsucht nach Dir)                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zelteln [zäiddln]                                                                              | campen, zelten (unsere Kinder fahren morgen zum Zelteln)                                                                                                                                                              |
| <b>Zelten</b> , der [Z <u>äi</u> ddn]                                                          | <sup>1</sup> Lebkuchen, Süßgebäck <sup>2</sup> langweiliger,<br>ungeschickter Kerl (Lalle)                                                                                                                            |
| <b>Zeltl</b> , das [Z <u>äi</u> ddl]<br><b>Zeltn</b> , die [Z <u>äi</u> ddn]                   | <sup>1</sup> Bonbon <sup>2</sup> Keks, Plätzchen Vorschlag aus<br>Denkendorf                                                                                                                                          |
| <b>Zenta</b> (Centa) [Zendda]                                                                  | Kurzform von Kreszentia, Kreszenz                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zenterling</b> , der [Zendd <u>à</u> ling]<br>(Senterling)                                  | großes Stück Fleisch, das geselcht (geräuchert) wird. Das konnte in früherer Zeit ein vierteltes Schwein sein, heute werden meist kleinere Stücke geselcht.                                                           |
| <b>Zenz</b><br><b>Zenzi</b> [Z <u>e</u> nnz/Z <u>e</u> nnze]                                   | Kurzform von Kreszentia, Kreszenz                                                                                                                                                                                     |
| <b>zepfen</b> [z <u>ä</u> bbfà]                                                                | kränkeln, schwächeln                                                                                                                                                                                                  |
| zepfert (Adj.) [z <u>ä</u> bbfàd]                                                              | kränklich, schwächlich                                                                                                                                                                                                |
| <b>zerkriegen</b> , sich [zgr <u>ià</u> ng]                                                    | sich entzweien, verfeinden, zerstreiten                                                                                                                                                                               |
| <b>zerreißen</b><br><b>zreißen</b> [zr <u>ai</u> ssn]                                          | <sup>1</sup> bersten, platzen,. explodieren (den werds vor<br>lauter Fettn amoi zreißen) <sup>2</sup> (nichts/nicht viel)<br>zustandebringen, erreichen ( <b>mit der</b><br><b>Mannschaft werns ned vui zreißen</b> ) |
| <b>zerschd</b> [z <u>eà</u> schd]<br><b>zerst</b> [z <u>eà</u> sd]                             | zuerst, zunächst (zerschd mach mar amoi gscheid Brotzeit)                                                                                                                                                             |
| <b>Ziach</b> , die [Z <u>ià</u> ch]                                                            | Akkordeon, Ziehharmonika                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziachspieler</b> , der [Z <u>ià</u> chschbi:là]                                             | Akkordeon-, Harmonikaspieler                                                                                                                                                                                          |
| <b>ziagn</b> [z <u>ià</u> ng]                                                                  | ziehen                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zibeben</b> , die [Z <u>i</u> wem] (Sg./Pl.)                                                | Rosine(n), Korinthe                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziech</b> , die [Z <u>ià</u> ch]                                                            | Akkordeon, Ziehharmonika                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziechspieler</b> , der [Z <u>ià</u> chschbi:là]                                             | Akkordeon-, Harmonikaspieler                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziefern</b> , die [Z <u>i:</u> fàn]                                                         | widerliches, lästiges Frauenzimmer                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziewerl</b> , das [Z <u>i</u> wàl]                                                          | Küken                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zigarettenbürscherl</b> , das<br>[Zigàr <u>ä</u> ddnbiàschàl/<br>Zigr <u>ä</u> ddnbiàschàl] | Früchtchen, Halbwüchsiger (Reiß di zamm, du windigs Zigarettnbürscherl? Du konnst ja no ned amoi grod biesln!)                                                                                                        |
| <b>Zigeuner</b> , <i>der</i> [Zig <u>äi</u> nà]                                                | <sup>1</sup> Vagabund <sup>2</sup> unseriöser, nicht<br>vertrauenswürdiger Mensch, Gauner, Strolch<br>3Gesindel, Lumpenpack                                                                                           |
| <b>zigeunern</b> [zig <u>äi</u> nàn]                                                           | <sup>1</sup> unstet umherziehen <sup>2</sup> sich herumtreiben, die<br>Kneipen unsicher machen ( <b>hast wieder die</b><br><b>ganze Nacht rumzigeunert?</b> )                                                         |
| <b>Zilli</b> [Z <u>i</u> lle] <i>(Cilli)</i>                                                   | Kurzform von Cäcilia                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zillen</b> , die [Z <u>ui</u> n]                                                            | Kahn, Boot, kleines Schiff                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zinken</b> , der [Z <u>i</u> nggn]                                                          | große, stattliche Nase (da Huaba hod vielleicht an Trumm Zinkn)                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | ¹dummes Zeug, Unfug, Unsinn ²Trara                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zinnober</b> , <i>der</i> [Zin <u>o:</u> wà]                                                | einen Zinnober machen = großes Aufheben<br>veranstalten (wegn meim Geburtstag<br>brauchts koan solchern Zinnober)                                                                                                     |
| zinseln<br>zinzeln [z <u>i</u> nsän]                                                           | pinkeln, urinieren                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zipf</b> , der [Z <u>i</u> bf]                                                              | <sup>1</sup> Zipfel, Spitze, Ende <sup>2</sup> Geflügelkrankheit (Pips -<br>hornartige Verhärtung der Zungenspitze)<br>Vorschlag aus Traunwalchen                                                                     |
| <b>zipfeln</b> [z <u>i</u> bbfen]                                                              | kränkeln, schwächeln                                                                                                                                                                                                  |
| zipfert (Adj.) [zibbfàd]                                                                       | kränklich, schwächlich                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zipferl</b> , das [Z <u>i</u> bbfàl]                                                        | <sup>1</sup> kleiner Zipfel <sup>2</sup> Knabenpenis ( <b>scham di, mi m Zipferl spuit ma ned!</b> )                                                                                                                  |
| <b>Zipfel</b> , der [Z <u>i</u> bbfe]                                                          | <sup>1</sup> Zipfel ( <b>Wurstzipfel, Bettzipfel</b> ) <sup>2</sup> Penis ( <b>die einzig zutreffende Definition fürs männliche Geschlechtsteil!</b> ) <sup>3</sup> langweiliger Kerl, Lahmarsch                      |
| <b>Zipfelhaube</b> , die [Zibbfehaum]                                                          | Zipfelmütze                                                                                                                                                                                                           |
| Zipfelklatscher, der                                                                           | Depp, Blödmann, Unsympath ( <b>Was man sich</b>                                                                                                                                                                       |

| [Z <u>i</u> bbfegladschà]                                                                                    | sonst noch alles unter "Zipfelklatscher"<br>vorstellen kann, bleibt Ihrer werten<br>Fantasie überlassen)                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zipfeln [zibbfen]                                                                                            | herumtrödeln, Zeit verschwenden                                                                                                                                   |
| <b>Zipfhenne</b> , die [Zibbfhe:nà]                                                                          | wehleidiges Frauenzimmer                                                                                                                                          |
| <b>zischen</b> [z <u>i</u> schn]                                                                             | gierig, hastig trinken, (Getränk) runterschütten (iatz hob i schnell a paar Weißbier zischt)                                                                      |
| <b>Zispen</b> , die (Pl.) [Z <u>i</u> schbbm]                                                                | Arbeitsstiefel (Stallarbeit), Gummistiefel<br>Vorschlag und Definition Heinz Seidenschwann -<br>München                                                           |
| <b>Zitterer</b> , der [Z <u>i:</u> dàrà]                                                                     | <sup>1</sup> das Zittern (an Zitterer/Tatterer hobn) <sup>2</sup> die<br>wackelige, klare Gelatine der Bratensülze                                                |
| <b>Zittracher</b> , der [Z <u>i:</u> dr'a:chà]                                                               | Hautflechte, rissige Haut                                                                                                                                         |
| <b>Ziwerl</b> , das [Z <u>i</u> wàl]                                                                         | Küken                                                                                                                                                             |
| <b>Zitzibee</b> , der/das [Z <u>i</u> zzib <u>ä:</u> ]                                                       | Kohlmeise                                                                                                                                                         |
| <b>zkriagn</b> , sich [zgr <u>ià</u> ng]                                                                     | sich entzweien, verfeinden, zerstreiten                                                                                                                           |
| zletzt [zl <u>e</u> zzd]                                                                                     | zu guter Letzt                                                                                                                                                    |
| <b>zliab</b> [zl <u>ià</u> b]                                                                                | zuliebe (dua's mir zliab!)                                                                                                                                        |
| <b>znachst</b> (Adv.) [zn <u>à</u> xd]                                                                       | kürzlich, neulich, vor kurzem                                                                                                                                     |
| <b>znapft</b> ( <i>Adj.</i> ) [zn <u>à</u> bbfd]                                                             | struppig, zerzaust                                                                                                                                                |
| <b>zodert</b> (Adj.) [z <u>o:</u> dàd]                                                                       | langhaarig, struppig, ungepflegt, zerzaust, zottelig                                                                                                              |
| <b>Zottern</b> , die (Pl.) [Z <u>o:</u> dàn]                                                                 | lange, ungepflegte Haare                                                                                                                                          |
| zottert (Adj.) [z <u>o:</u> dàd]                                                                             | langhaarig, struppig, ungepflegt, zerzaust, zottelig                                                                                                              |
| <b>Zornbinkel</b> , <i>der</i><br>[Z <u>oà</u> nbinggl/Z <u>o</u> rnbinggl]                                  | jähzorniger Mensch                                                                                                                                                |
| <b>zottlert</b> (Adj.) [z <u>o</u> ddlàd]                                                                    | langhaarig, struppig, ungepflegt, zerzaust, zottelig                                                                                                              |
| <b>Zotzen</b> , die (Pl.) [Z <u>o:</u> zn]                                                                   | lange, ungepflegte Haare                                                                                                                                          |
| zotzert (Adj.) [z <u>o:</u> zàd]                                                                             | zottelig, zerzaust                                                                                                                                                |
| <b>zerrauft</b> (Adj.) [zr <u>à</u> ffd]                                                                     | struppig, ungekämmt                                                                                                                                               |
| <b>zruck</b> (Adv.) [zr <u>u</u> gg]                                                                         | zurück                                                                                                                                                            |
|                                                                                                              | zurecht                                                                                                                                                           |
| <b>zschuss</b> [dsch <u>u:</u> s]                                                                            | wennst ned zschuss kimmst, sagst ma's = wenn du nicht zurecht kommst, teil es mir bitte mit                                                                       |
| <b>ztod</b> (Adv.) [zdo:d/zdoud]                                                                             | sehr, überaus (des Weib regt mi ztod auf)                                                                                                                         |
| <b>zu</b> [z <u>uà</u> ] (¹=Adv;²=Adj.)                                                                      | <sup>1</sup> geschlossen ( <b>da Wirt hod heid zua</b> = der<br>Wirt hat heute Ruhetag) <sup>2</sup> total betrunken ( <b>zua</b><br><b>wiar a Handbrems</b> )    |
| <b>Zuawaziager</b> , der [Z <u>uà</u> wàziàgà]                                                               | Fernglas                                                                                                                                                          |
| <b>Zuber</b> , <i>der</i> [Z <u>u</u> wà]<br><b>Zubern</b> , <i>der</i> [Z <u>u</u> wàn]                     | Bottich, Holzschaff                                                                                                                                               |
| <b>zubringen</b> [z <u>ua</u> bringà]                                                                        | <sup>1</sup> zumachen, schließen können (i bring mei<br>Hosn nimmer zua) <sup>2</sup> vermitteln, verschaffen<br>(die Arbeitsstell hod eahm a Spezl<br>zuabracht) |
| <b>Zuchtel</b> , die [Z <u>u</u> chddl]                                                                      | <sup>1</sup> weibliches Mutterschwein <sup>2</sup> schlampige,<br>verwahrloste Frau <sup>3</sup> Versautes Frauenzimmer                                           |
| <b>Zudeck</b> , die [Z <u>ua</u> degg]                                                                       | Decke, Bettdecke                                                                                                                                                  |
| <b>zugehen</b> [z <u>ua</u> ge:]                                                                             | ¹sich schließen lassen (der Reißverschluss<br>geht ned zua) ²sich ereignen, vor sich gehen<br>(heut gehts wieder ganz schee zua auf der<br>Strass)                |
| <b>Zugehfrau</b> , die [Z <u>ua</u> ge:frau]                                                                 | Haushaltshilfe, Putzfrau                                                                                                                                          |
| <b>Zugereiste</b> , <i>der</i> [Z <u>uà</u> groàsdà]<br><b>Zugereiste</b> , <i>die</i> [Z <u>uà</u> groàsde] | Fremder, neu Zugezogener,<br>"Nichteinheimischer"                                                                                                                 |
| <b>Zugharmonie</b> , die<br>[Z <u>u:</u> chhàm <u>o</u> ne/Z <u>u:</u> gham <u>o</u> ne]                     | Akkordeon, Ziehharmonika                                                                                                                                          |
| <b>Zugscheitel</b> , das [Z <u>u:</u> chschaidl/Z <u>ug</u> schaidl]                                         | Querholz im Ochsengeschirr                                                                                                                                        |

| <b>zuhauen</b> [z <u>ua</u> haun]                         | <sup>1</sup> Tür, Fenster, Deckel kräftig und laut schließen <sup>2</sup> zuschlagen, prügeln                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zumachen</b> [z <u>uà</u> màchà]                       | <sup>1</sup> schließen ( <b>wann macht der Bäcker zua?</b> )<br><sup>2</sup> (Wetter) sich bewölken, zuziehen                                                                |
| <b>Zumpfel</b> , die [Zumbbfe]                            | schlampige, liederliche Frau                                                                                                                                                 |
| <b>Zünderer</b> , der [Zinddàrà]                          | Alkoholrausch (gestern hast wieder an gscheitn Zünderer ghabt, mei Liaber)                                                                                                   |
| <b>zündig</b> (Adj.) [z <u>i</u> nndde/z <u>i</u> nnddig] | grantig, wütend (mach mi ja ned zündig, sonst staubts!)                                                                                                                      |
| zünftig (Adj.) [zimbbfdig]                                | fidel, lustig, stimmungsvoll, urwüchsig                                                                                                                                      |
| <b>zupfen</b> [z <u>u</u> bbfà]                           | <sup>1</sup> anschlagen ( <b>Saiten zupfen</b> ) <sup>2</sup> ernten (Hopfen, Beeren) <sup>3</sup> abhauen, verschwinden ( <b>sich zupfen</b> : zupf di, sonst fangst oane!) |

#### nach oben

| <b>Zupfgeigen</b> , die [Zubbfgaing]                                                                     | <sup>1</sup> Geige <sup>2</sup> etwas durchgedrehte, übernervöse<br>Frau                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zupfgeigenhansl</b> , der<br>[Z <u>u</u> bbfgainghànsl]                                               | <sup>1</sup> Geigenspieler <sup>2</sup> Liederbuchreihe                                                                                                                                              |
| <b>Zupfhenne</b> , die [Zubbfhenà]                                                                       | überspanntes Weib; blöde Zicke                                                                                                                                                                       |
| zura (Adv.) [z <u>uà</u> rà]<br>zuwa (Adv.) [z <u>uà</u> wà]                                             | her, heran, herbei ( <b>rutsch zuawa, Madl =</b> rück näher, Baby, du willst es doch auch)                                                                                                           |
| <b>Zurazerrer</b> , der [Z <u>uà</u> ràzà:rà]                                                            | Fernglas                                                                                                                                                                                             |
| <b>zuri</b> (Adv.) [z <u>uà</u> re]<br><b>zuwa</b> (Adv.) [z <u>uà</u> wà]                               | auf etwas zu, hin                                                                                                                                                                                    |
| <b>zusammenbatzen</b><br>[z <u>a</u> mmabà:zn/z <u>a</u> mmbà:zn]                                        | zusammendrücken, aneinander drücken (im Bus hamma uns ganz eng zammbatzt, dass ma alle neipasst ham)                                                                                                 |
| <b>zusammenbudeln</b><br>[z <u>a</u> mmàbudln/z <u>a</u> mmbudln]                                        | zusammenknüllen                                                                                                                                                                                      |
| <b>zusammenbürsteln</b><br>[z <u>a</u> mmabiàschdln/z <u>a</u> mmbiàschdln]                              | heftig schelten, schimpfen                                                                                                                                                                           |
| <b>zusammendätschen</b><br>[z <u>a</u> mmadädschn/z <u>a</u> mmdädschn]                                  | platt drücken, zerquetschen                                                                                                                                                                          |
| <b>zusammendreschen</b><br>[z <u>a</u> mmàdreschn/z <u>a</u> mmdreschn]                                  | <sup>1</sup> niederschlagen, zusammenschlagen<br><sup>2</sup> zertrümmern                                                                                                                            |
| <b>zusammenessen</b><br>[z <u>a</u> mmàessn/z <u>a</u> mmessn]                                           | aufessen                                                                                                                                                                                             |
| <b>zusammenfahren</b><br>[z <u>a</u> mmàfa:n/z <u>a</u> mmàfarn/<br>z <u>a</u> mmfa:n/z <u>a</u> mmfarn] | <sup>1</sup> überfahren (Verkehrsunfall mit<br>Mensch/Tier) <sup>2</sup> Kollision von zwei oder mehr<br>Beteiligten (Straßenverkehr)                                                                |
| <b>zusammenfallen</b><br>[z <u>a</u> mmàfåin/z <u>a</u> mmfåin]                                          | <sup>1</sup> (hin)fallen, stürzen <sup>2</sup> einstürzen, verfallen<br><sup>3</sup> alt, schwach, kränklich werden                                                                                  |
| <b>zusammenfieseln</b><br>[z <u>a</u> mmàfi:sln/z <u>a</u> mmfi:sln]                                     | restlos abnagen                                                                                                                                                                                      |
| <b>zusammenflicken</b><br>[z <u>a</u> mmàfliggà/z <u>a</u> mmfliggà]                                     | <sup>1</sup> zusammennähen (Stoff, Textilien) <sup>2</sup> etwas<br>behelfsmäßig reparieren, ausbessern<br><sup>3</sup> Medizinische OP: nach sei m Unfall hams n<br>wieder zammgflickt              |
| <b>zusammenfotzen</b><br>[z <u>a</u> mmàfozzn/z <u>a</u> mmfozzn]                                        | jmdm. heftig Ohrfeigen verabreichen                                                                                                                                                                  |
| <b>zusammenfressen</b><br>[z <u>a</u> mmàfressn/z <u>a</u> mmfressn]                                     | <sup>1</sup> gierig, unmäßig essen, reinschlingen<br><sup>2</sup> auffressen                                                                                                                         |
| <b>zusammengehen</b><br>[z <u>a</u> mmàge:/z <u>a</u> mmge:]                                             | ¹stattfinden, sich ereignen (bei dem Wirt<br>geht gar nix zamm) ²darauf ankommen,<br>eine Rolle spielen (auf des Noagerl geht s<br>aa nimmer zamm) ³gerinnen (pfui<br>Deife, die Muich is zammganga) |
| <b>zusammengehutzelt</b><br>[z <u>a</u> mmàkuzzld/z <u>a</u> mmkuzzld]                                   | vertrocknet, verwelkt                                                                                                                                                                                |
| <b>zusammengesoffen</b><br>[z <u>a</u> mmàgsuffà/z <u>a</u> mmgsuffà]                                    | <sup>1</sup> ausgetrunken, leergetrunken <sup>2</sup> vom Alkohol<br>gezeichnet ( <b>der is scho ganz schee</b><br><b>zammgsuffa</b> )                                                               |
| <b>Zusammengesoffene</b> , der<br>[Z <u>a</u> mmàgsuffàne/                                               | ein von Alkoholmissbrauch Gezeichneter                                                                                                                                                               |

| Z <u>a</u> mmgsuffàne]                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zusammengezupft</b><br>[z <u>a</u> mmàzubbfd/z <u>a</u> mmzubbfd]                                         | billig, geschmacklos gekleidet (schau s o, die zammzupfte Henna)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zusammenhauen</b><br>[z <u>a</u> mmàhaun/z <u>a</u> mmhaun]                                               | ¹etwas zerbrechen, entzwei schlagen ²jmdn.zusammenschlagen, verprügeln (i hau di zamm, du Hund!) ³gierig essen, verschlingen ⁴jmdm. haut es das Gestell zusammen: einen Schwächeanfall erleiden (nach dem Vierhundertmeterlauf hat s mir as Gstell zammghaut; wia am Huaba sei Frau gstorbn is, hod s eahm as Gstell gscheit zammghaut) |
| <b>zusammenhelfen</b><br>[z <u>a</u> mmàhäiffà/z <u>a</u> mmhäiffà]                                          | <sup>1</sup> sich gegenseitig unterstützen, helfen<br><sup>2</sup> gemeinsam, Hand in Hand arbeiten (auf gut<br>bairisch: <b>Teamwork!</b> )                                                                                                                                                                                            |
| <b>zusammenkehren</b><br>[z <u>a</u> mmàkeàn/z <u>a</u> mmkeàn]                                              | aufffegen, aufkehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>zusammenklauben</b><br>[z <u>a</u> mmàglaum/z <u>a</u> mmglaum]                                           | auflesen, einsammeln, pflücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>zusammenkommen</b><br>[z <u>a</u> mmàkemmà/z <u>a</u> mmkemmà/<br>z <u>a</u> mmàkummà/z <u>a</u> mmkummà] | <sup>1</sup> sich treffen, tagen, sich wieder sehen <sup>2</sup> nicht<br>darauf ankommen, keine Rolle spielen ( <b>auf</b><br><b>des kummt's iatz aa nimmer zamm</b> )                                                                                                                                                                 |
| <b>zusammenläuten</b><br>[z <u>a</u> mmàlaiddn/z <u>a</u> mmlaiddn]                                          | <sup>1</sup> Kirchenglockengeläut: zur Hlg. Messe,<br>Rosenkranz oder Andacht läuten ( <b>mach</b> ,<br><b>dass d in d Kirch kimmst, zammläutn</b><br><b>duads scho!</b> ) <sup>2</sup> im Wirtshaus od. Bierzelt<br>kräftig mit den Krügen anstoßen                                                                                    |
| <b>zusammenlegen</b><br>[z <u>a</u> mmàleng/z <u>a</u> mmleng]                                               | (Wäsche, Servietten) falten                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zusammenpackeln</b><br>[z <u>a</u> mmàbàggln/z <u>a</u> mmbàggln]                                         | zusammenpacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>zusammenpacken</b><br>[z <u>a</u> mmàbaggà/z <u>a</u> mmbaggà]                                            | ¹einpacken, einwickeln ²für die Reise packen ³ein Vorhaben, eine Tätigkeit aufgeben (jetzt könn ma zammpackn!) ⁴derbe Ausdrucksweise für: mit einer Frau schlafen (zum Schluss hod er s aa no zammpackt, der Dreckhammel!)                                                                                                              |
| <b>zusammenpfeifen</b><br>[z <u>a</u> mmàbfaiffà/z <u>a</u> mmbfaiffà]                                       | zusammenstauchen, schimpfen, tadeln<br>zurechtweisen (auf guad bairisch: gscheit<br>zammscheißen!)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>zusammenplärren</b><br>[z <u>a</u> mmàbleàn/z <u>a</u> mmbleàn]                                           | anbrüllen, niederbrüllen, niederschreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>zusammenputzen</b><br>[z <u>a</u> mmàbuzzn/z <u>a</u> mmbuzzn]                                            | ¹aufwischen (iatz muaß i erst den Dreck zammbutzn) ²heftig schelten, schimpfen (mei, hod mi da Chef heid zammbutzt) ³gierig essen und trinken (der hod drei Maß Bier, oa Schweinshaxn und zwoa Knödl ganz alloa zammbutzt!)                                                                                                             |
| <b>zusammenrackern</b> , sich<br>[z <u>a</u> mmàràggàn/z <u>a</u> mmràggàn]                                  | sich plagen, schinden, überanstrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>zusammenraufen</b> , sich<br>[z <u>a</u> mmàràffà/z <u>a</u> mmràffà]                                     | sich einigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zusammenräumen</b><br>[z <u>a</u> mmàràmmà/z <u>a</u> mmràmmà]                                            | aufräumen, Ordnung schaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zucammonrei@a-                                                                                               | zerreißen, auseinanderreißen (Vor lauter<br>Wuad hob i des Buidl zammgrissn)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zusammenreißen</b><br>[z <u>a</u> mmàraissn/z <u>a</u> mmraissn]                                          | <b>d Huaberin hod s gscheit zammgrissen</b> = Frau Huber hat körperlich schwer abgebaut                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>zusammenrennen</b><br>[z <u>a</u> mmàrenà/z <u>a</u> mmrenà]                                              | kollidieren, zusammenstoßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zusammenrichten</b><br>[z <u>a</u> mmàrichdn/z <u>a</u> mmrichdn]                                         | <sup>1</sup> Auto, Gebäude, Wohnung sanieren,<br>herrichten, reparieren <sup>2</sup> jmdn. gesundheitlich<br>wiederherstellen <sup>3</sup> sich reisefertig machen<br>( <b>richts euch zamm, mir fahrn glei</b> )<br><sup>4</sup> arrangieren, bereitstellen ( <b>die Buidl fürs</b><br><b>Album hob i scho zammgricht</b> )            |
| <b>zusammenrücken</b><br>[z <u>a</u> mmàruggà/z <u>a</u> mmruggà]                                            | sich ernsthaft und aggressiv, u.U.<br>handgreiflich mit jmdm. auseinandersetzen<br>(reiß di zamm, Bürscherl, sonst ruck ma                                                                                                                                                                                                              |

| zamm!)                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> aneinander geraten, streiten<br><sup>2</sup> kollidieren, zusammenstoßen                                                                                                                                   |
| <sup>1</sup> austrinken ( <b>saufts zamm, dann geh</b><br><b>ma!</b> ) <sup>2</sup> sich durch Trinken zu Grunde richten<br>( <b>der hod si zammgsuffa</b> )                                                            |
| jmdn. derb, heftig tadeln, zurechtweisen                                                                                                                                                                                |
| jmdn. schelten, tadeln, maßregeln                                                                                                                                                                                       |
| sich abrackern, plagen                                                                                                                                                                                                  |
| <sup>1</sup> verprügeln, niederschlagen <sup>2</sup> zerschlagen                                                                                                                                                        |
| Kleidung auftragen (bis zum Schluss, auch wenn sie schon löchrig ist)                                                                                                                                                   |
| kuscheln, sich aneinanderschmiegen                                                                                                                                                                                      |
| ¹etwas aufschreiben, notieren, schriftlich<br>festhalten (schreib amoi die Stichpunkte<br>auf am Blattl Papier zamm)<br>²gedankenlos, fehlerhaft dahinschreiben<br>(wos hast denn da für an Schmarrn<br>zammgschriebn?) |
| <sup>1</sup> unprofessionell arbeiten (wos host denn<br>da wieder zammgschuastert?) <sup>2</sup> etwas<br>provisorisch, stümperhaft anfertigen,<br>reparieren, pfuschen                                                 |
| heftig maßregeln, anpfeifen<br>(zusammenscheißen)                                                                                                                                                                       |
| etwas stockend, stümperhaft ausführen,<br>erledigen                                                                                                                                                                     |
| platt drücken, zerquetschen                                                                                                                                                                                             |
| austunken                                                                                                                                                                                                               |
| Speise oder Getränk lieblos zubereiten (wos host n da zammtranscht?)                                                                                                                                                    |
| austrinken                                                                                                                                                                                                              |
| verbünden, sich zusammenschließen                                                                                                                                                                                       |
| saugen, aussaugen                                                                                                                                                                                                       |
| sich zärtlich anschmiegen, sich an jemanden<br>kuscheln                                                                                                                                                                 |
| Fernglas                                                                                                                                                                                                                |
| Fernglas Vorschlag aus München                                                                                                                                                                                          |
| <sup>1</sup> schlecht gelaunt, grantig (wos bist denn<br>gar so zwider?) <sup>2</sup> unangenehm, peinlich<br>(des is mir jetzt aber zwider)                                                                            |
| niedliches Kleinkind oder Tierbaby (mei, is des a nett's Zwackal)                                                                                                                                                       |
| Zwanzigeuroschein                                                                                                                                                                                                       |
| zwanzig                                                                                                                                                                                                                 |
| zwei                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |
| wegen (zwengs wos sans kemma?)                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>zwerch</b> (Adj.) [zw <u>eà</u> ch]            | quer, schräg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zwergerl</b> , das [Zw <u>eàg</u> àl]          | <sup>1</sup> Kleinkind <sup>2</sup> Zwerglein                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zweschen</b> die (Sg./Pl.) [Zw <u>ä</u> schn]  | Zwetschge, Zwetschgen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>zwicken</b> [zw <u>igg</u> à]                  | <sup>1</sup> klemmen, kneifen <sup>2</sup> Ticket mit einer<br>Zwickzange entwerten (abzwicken<br>[åbzwiggà]) <sup>3</sup> klauen, stehlen ( <b>mein</b><br><b>Radlschlüssel ham's zwickt</b> .)                                                                                                              |
| <b>Zwickel</b> , der [Zw <u>igg</u> l]            | früher Zweimarkstück, heute<br>Zweieuromünze (hast an Zwickl fürn<br>Automaten?)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zwiderwurzen</b> , die [Zw <u>i:</u> dàwuàzzn] | grantiger, mürrischer Mensch; Griesgram                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zwiefache,</b> <i>der</i> [Zw <u>i:</u> fachà] | Tanz mit wechselnden Taktarten; kann<br>mitunter ganz schön kompliziert sein -<br>sowohl für Tänzer als auch Musikanten                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zwiefel,</b> der [Zw <u>i:</u> fe]             | Zwiebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zwiefeln<br>zwiefen [zw <u>i:</u> fen]            | quälen, übertriebene Anforderungen stellen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zwieferl, das [Zw <u>i:</u> fàl]                  | Zwiebelchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zwiefotzert (Adj.) [zw <u>i:</u> fozzàd]          | doppelzüngig, unehrlich, hinterhältig                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>zwiehaarig</b> (Adj.) [zw <u>i:</u> hà:rig]    | eigensinnig, widerspenstig                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>zwingen</b> [zw <u>i</u> ngà]                  | <sup>1</sup> Zwang ausüben, keine andere Wahl lassen<br><sup>2</sup> bewältigen, schaffen ( <b>bei der Arbeit: heut</b><br><b>hamma ganz schee wos zwunga</b> = heute<br>haben wir viel geschafft; beim Essen: <b>i</b><br><b>zwing nix mehr, mir glangt's</b> = ich kann<br>nichts mehr essen, ich bin satt) |
| <b>Zwirl</b> , der [Zw <u>ià</u> l]               | <sup>1</sup> Knoten, Verschlingung, Verwirrung (z.B. bei<br>einem abgerollten Wollknäuel "da is a<br>gscheiter Zwirl drin") <sup>2</sup> Zwirlsuppe<br>(geschlagenes Eigelb wird in eine heiße<br>Fleischsuppe gerührt, so dass sich<br>Fäden bzw. "Zwirl" bilden)                                            |
| <b>zwirmen</b> [zw <u>ià</u> mà/zw <u>i</u> rmà]  | nörgeln, quengeln                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zwistel</b> , die [Zw <u>i</u> ssdl]           | aus einer Astgabel gefertigte Steinschleuder                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zwoa [zw <u>oà]</u>                               | zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zwoafach [zw <u>oà</u> fach]                      | doppelt, zweifach                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zwoahaxert</b> (Adj.) [zw <u>oà</u> hàxàd]     | zweibeinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>zwölf</b> [zw <u>äi</u> fe]                    | zwölf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>zwurin</b> [zw <u>uà</u> ln]                   | drehen, reiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zwullsuppen</b> , die [Zw <u>u</u> llsubbm]    | klare Suppe (Hühner- od. Rinderbrühe) mit<br>kleinen Röllchen und Flocken ("Zwull") aus<br>zwischen den Handflächen zerriebenem<br>("gezwullt") Mehlteig                                                                                                                                                      |
| <b>zwuzeln</b> [zw <u>u:</u> zln]                 | reiben, zerreiben (zwischen den Fingern<br>oder Händen)                                                                                                                                                                                                                                                       |